# DRUMS

Kritische Seitschrift für Polkswirtschaft und Finanzwesen

= Nadjdruck verboten ===

Man bezieht vom Suchhandel, von der Post und direkt vom Verlage

Berlin, den 24. November 1920.

In Groß-Deutschland: für 20.— M. vierteljährlich, M. 75.— für das Jahr. Im Jusland: für 60.— u. 200.— M.

# Roßlensozialisierung.

In den ersten Tagen des Dezember tritt in Essen die erweiterte Verständigungskommission über die Sozialiserung der Roble zusammen. Sie bestand ursprünglich aus den Bergwerksunternehmern Stinnes, Bögler und Dr. Silverberg, den Bergarbeitern Steiger Werner, Wagener und Indusch, und dem Bürgermeister D. Berthold als Unparteissen. Sie war von einem Ausschuß des Reichswirtschaftsrates gewählt worden, der zusammen mit einem Ausschuß des Reichskohlenrates in Berlin getagt hatte. Die Siedenerkommission legte als Ergebnis ihrer Arbeiten dem Ausschuß einen Mehrheitsbericht vor, dem sich außer den Unternehmern mit gewissen Vorbehalten auch die Arbeitervertreter Wagener und Indusch angeschlossen hatten. Dagegen gab der Steiger Werner als Winderheitsbericht ein Sondervotum ab. Diese Berichte kamen am 10. November im Sonderaussschuß des Reichswirtschaftsrates für die Roblenfozialiserung zur ausssührlichen Beratung. Ihr Ergebnis war, daß die Angelegenheit noch einmal an die Verständigungskommission zurückverwiesen und diese Rommission durch die Zuwahl von weiteren sieden Mitgliedern erweitert wurde. Als neue Mitglieder wurden gewählt: Dr. Walter Nathenau, Generaldirektor Cuno (Sapag), Direktor Kans Rraemer, Georg Vernhard, Vergrat Kleine, Bergarbeiter Lösser und Gewertschaftssekretär Paul Müller. — Nachstehend gebe ich nach dem stenographischen Protokol den Wortlaut meiner eigenen Ausschiehend gebe ich nach dem stenographischen Protokol den Wortlaut meiner eigenen Ausschührungen während der Verhandlungen in der Rommission des Reichswirtschaftsrates wieder und füge als Material die Voten der Mehrheit und der Minderheit der Verständigungskommission bei.

## 1. Reben gur Gogialifierung.

Meine Herren! Ich glaube, bag wir uns Uebereinstimmung befinden mit dem Beifte, ber fich in der Ginleitung der beiden Erklarun= gen ausspricht. Wenn ber Inhalt in beiben Fällen dem entspräche, was in der Vorrede angekündigt wird, so könnten wir uns restlos damit einverstanden er= flären. Von Gemeinwirtschaft und Gozialisierung ist in beiden Einleitungen außerordentlich start bie Rede. Je mehr man fich dem Schlusse nähert, desto weniger ift in der einen Einleitung von Gemein= wirtschaft, in der anderen Ginleitung von dem= jenigen Teile der Sozialisierung die Rede, der ja auch darin enthalten sein muß, nämlich von einer ver= ständigen Dekonomisierung. In dem einen Falle fehlt die Gemeinwirtschaft, im andern die Boraussetzung für jede produftive Gemeinwirtschaft, nämlich die Sicherung der Steigerung der Produktivität.

Es liegt mir vollsommen sern, etwa einer der beiden Parteien nur im geringsten den guten Glauben oder den guten Willen zu bestreiten. Ich sehe als selbstverständlich voraus, daß jeder Teil auch das hat erfüllen wollen, was er in der Einleitung seiner Erklärung sagt. Aber gerade wenn man den guten Willen voraussetzt, dann zeigt sich, wie außerordent=

lich verschieden die geistige Einstellung auf das Problem ist, das wir Sozialisierung nennen.

In der Mehrheitserklärung ist als Gozialisie= rung bezeichnet worden: "Die Sicherstellung, daß alle Produktionsmittel im höchsten gesamtwirtschafts lichen Interesse der Boltsgesamtheit so vollständig und so rationell wie möglich ausgenutt werden, unter gleichberechtigter, vollwertiger Mitbeteiligung und dementsprechend Mitbestimmung und Mitverantwortung aller an der Produktion Beteiligten." Ich glaube, das ift eine Definierung des Begriffs der Gozialis sierung, ber wir und mit dem Borbehalt, daß man manches etwas anders ausgedrückt haben möchte, burchaus anschliegen konnen. Vor allen Dingen ist darin sehr richtig gesagt worden, daß zwei Elemente in jeder Sozialifierung enthalten fein muffen: einmal das soziale Moment der paritätischen Gemein= wirtschaft, und dann die Sicherstellung der Satsache, daß auch die höchste gesellschaftliche Produttivität durch die gewählte Urt der Sozialisierung erreicht wird. Darüber besteht wohl kein Zweifel unter uns, daß Gozialisierung nicht etwa bloß eine möglichst, günstige Verteilung des finanziellen Ertrages, des Gewinnes an der Arbeit ift, sondern daß noch viel wichtiger ist die Augbarmachung der Güterproduktion in gesellschaftlichem Interesse, ihre Steigerung und Berteilung.

Was die Dekonomisierung anbetrifft, jo war das, was insbesondere die Herren Dr. Gilverberg und Bögler in der letten Sitzung ausgeführt haben, gang ausgezeichnet. Ich meine, daß es namentlich durchaus richtig ist, sowohl was die Kapitalersparnis durch rationelle Wirtschaft, als auch was die Verfeinerung, die Verkettung der verschiedenen Urbeit&= stadien angeht. Was Gie nun aber wollen, ift, daß der Kampf gegen die starke Konzernbildung, gegen die Vertruftung nicht nur erschwert wird was ich verstehen würde, weil dieser Kampf zum großen Teil von Unverstand diktiert gewesen ift -, fondern daß die privatkapitalistische Konzernbildung gewissermaßen gesetzlich als die Regel aller wirtschaftlichen Entwicklung festgelegt wird und gleich= zeitig erklärt wird, daß nur derjenige auch existenz= berechtigt ist, der entweder einer solchen Konzern= bildung bereits angehört, oder der vor den Bildnern eines solchen Konzerns in Zukunft noch Gnade findet. Das wäre ein unmöglicher Zuftand. Es würde einfach bedeuten, daß die gesamte verbrauchende Industrie, die gesamte weiterverarbeitende Industrie, soweit sie nicht jest bereits zu einem Konzern gehört ober in Butunft in Beziehung zu einem Konzern tritt, bon der Willfür der paar Leute, die an der Spite des Konzerns steben, abhängig gemacht würden. (Zuruf.) - Ich verstehe nicht, herr Generaldirektor Bögler, wie Sie das leugnen können. Ich werde Ihnen nach= ber auseinanderseten, daß ich Ihnen ebenso wie herrn Stinnes und herrn Gilverberg fehr gern die Berantwortung anvertrauen wurde, wenn Gie fie für die Gesamtheit übernehmen wollten. Aber irgend= einen Menschen für so gerecht, in rein technischen Dingen für so unsehlbar anzusehen, daß ich seine eigenen privatwirtschaftlichen Interessen als Leitstern für die allgemeinen und gemeinwirtschaft= Lichen Notwendigkeiten anerkennen konnte, das vermag ich nicht. Sie muffen zunächst ben Beweist erbringen daß hinter den Dekonomisierungsgrund= jagen, die Gie in ihrer Dentichrift aussprechen, irgendeine Gemeinwirtschaft steht.

Bleiben wir doch einmal dabei: Als Norm be= steht ein Konzern, aufgebaut auf der Rohlenge= meinschaft, bem Sie weitere Verarbeitungsindustrien der Eisenbranche oder fonstige Berfeinerungsin= dustrien, etwa ein Elektrizitätsunternehmen oder irgendeine Dampffesselmaschinenfabrit angegliedert haben. Es ift für mich gar fein Zweifel, daß sich baraus eine große Rethe von wichtigen Bor= teilen sowohl kapitalistischer Natur, als in bezug auf die Konfurrengfähigkeit der angeschlossenen Fertig= industrie ergeben. Sie erreichen dadurch einmal, daß die Gesellschaften weniger Rapital benötigen, weil sie weniger auf Lager zu arbeiten brauchen, ferner bag fie billiger herstellen und bas Inland billiger versorgen können, und brittens, daß fie im Auslande erheblich konkurrengfähiger find als bisher. Das lette der drei Argumente bedeutet zwar gewiß Borteile für die deutsche Ausfuhr im allgemeinen, zu allererft aber bedeuten alse drei Uraumente zunächst doch eine stärkere Konkurrengfähigkeit einer einzelnen Unternehmung, also auch eine stärkere Gegnerschaft bieser Unternehmung gegenüber nicht angeschlossenen anderen. Alle anderen Unternehmun= gen, die draußen steben, sind ungünstiger gestellt. Mun wird immer gesagt: jede Unternehmung fann sich ja einen solchen Unschluß sichern. Gewiß. Aber darf ich fragen: Wer entscheibet darüber, ob die Ge= sellschaft, etwa irgendeine Apparatefabrit Unschluß findet oder nicht? Vielleicht ist biese Gesellschaft sehr untuchtig geleitet, vielleicht ift fie überkapitalifiert und aus diesen Gründen finanztechnisch durchaus kein gunstiges Angliederungsobjekt; aber es kann doch trogdem eine Unternehmung fein, deren Produktion& tapazität so groß ist, daß die Herstellung eines Teiles wichtiger Waren gerade in dieser Fabrit gesellschaft= lich und volkswirtschaftlich von höchster Bedeutung fein konnte. Wer entscheibet über biefe Frage? Es ift auch nicht richtig, wenn gesagt wird, es sei an sich ein volkswirtschaftlicher Augen, wenn etwa der Elektrizitätskonzern A bosonbers billig exportieren fann. Vielleicht konnte unter gleich gunftigen Bebingungen ein anderer Konzern sehr viel billiger exportieren. Er hat nur noch nicht den Unschluß gefunden oder er findet ihn nicht. Weshalb muffen bann in bestimmten Abteilungen des Konzerns B die Arbeiter feiern, während in denfelben Abtei= lungen des Konzerns A die Arbeiter voll beschäftigt sind, bloß weil sie einem gang bestimmten Konzern angehören? Dag hier gemeinwirtschaftliche Grundfake zur Geltung kommen, kann man bei aller Uner= kennung des ökonomisch=technisch Vorteilhaften nicht zugeben.

Ich begegne mich mit Ihnen auf einer fehr weiten Strede Weges. Ich bin auch mit Ihnen ber Unsicht, daß man versuchen muß, die privatkapita= listische und privatwirtschaftliche Technik in irgend= einer Form zu erhalten. Ich bin also nicht etwa dafür, das wahllos das Alte zerschlagen wird und neue Gebilde gebaut werden, sondern ich will auch von meinem Standpunkt die Sozialisierung an die Dekonomisierungsgrundsätze anknupfen, die Gie selbft aufstellen. Ich gebe zu, daß folche Vorteile nur durch Gruppenbildungen zu erreichen sind, wobei ich aber vorläufig gang außer Betracht lassen will, ob diese Konzernbildungen notwendigerweise vertikal sein müssen, oder ob sie nicht horizontal aufgestellt werden muffen. Klar find wir uns darüber, daß die möglichft große Ausnutung der Vorteile der Zusammenlegung zu Großbetrieben oder, was viel besfer gesagt ift, der Großdisposition über möglichst viele Betriebe notwendig ift. Diese Bildung muß aber eine gemein= wirtschaftliche fein, und bann muffen Berr Stinnes, Berr Vögler und Berr Generaldirektor Gilverberg ich nenne gang mit Bedacht diese Manner als brei der allertüchtigften Industrieunternehmer -- für ben Gesamtkonzern der Gesamtbranche die Verantwortung übernehmen. Vorläufig übernehmen fie die nicht, sondern lehnen es sogar ab; sie wollen sich die Leute und die Werke aussuchen, die sie in ihre nach rein privatwirtschaftlichen Grundsätzen gebildeten Konzerne hineinnehmen oder nicht, während ich zunächst die Gesamtunternehmungen innerhalb einer Branche zwangsweise organisatorisch zusammenschließen und sie dann zum Zwecke der Ockonomisierung säubern will

Damit tomme ich auf eine Frage, Die auch febr wichtig ist die Unternehmerfrage. Bier gibt es eigent= lich nur zwei Fronten, nämlich die Front ber Suchtigen und die Front der Untüchtigen, und in beiben Lagern, bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern, verichangen sich jum großen Seil die Untuchtigen hinter den Süchtigen. Es ift merkwürdig, eine wie große Sochachtung bis in die gang radikalen Arbeiterfreise hinein vor der Unternehmerschaft als Sotalität be= steht. Glauben Gie mir, von den Unternehmern ift kein höherer Prozentsat tuchtiger als von den Ur= beitern; freilich ist auch bei biesen kein höherer Pro= zentsat tüchtiger als bei ben Unternehmern. Im besten Falle sind es unter den Unternehmern höchstens 20%, die wirklich etwas leiften. Die anderen leiften noch nicht einmal das, was der untüchtigfte landwirt= schaftliche Unternehmer leistet, ber morgens auf seine Felder fährt und den Betrieb fachverftandig beauf= sichtigt. Von diesen 20% sind fünf wirkliche Rerle, von denen man fagen fann, daß fie Führer find. Diesen fünf handeln die anderen 95 nach. Desa halb gehen auch von ihnen beinahe 80% bankerott. Sie merken es meist blog nicht, was für Unglück burch die Untüchtigkeit der Unternehmerschaft angerichtet wird. Das war besonders während des Rrieges ichwer zu merken, weil cs ba verhalt= nismäßig leicht war, erfolgreich Unternehmer zu fein. Jest handelt es fich in allererfter Linie barum, den tüchtigen Unternehmern, die für die Wirtschaft unbedingt notwendig find, tatfächlich auch die Führer= ichaft zu geben. Aber eben die Führerichaft in der Gemeinwirtschaft. Das ift ber Rampf, den wir hier fampfen. Es ift nicht der Rampf gegen Sie, fondern ber Kampf um Gie. Wir wollen gerade die tüchtigften Unternehmer der Gemeinwirtschaft erhalten und gerade ihnen die Führerschaft über alle ihre Berufsge= noffen und damit aber auch die Berantwortung für alle Unternehmungen ber zusammengeschlossenen Branchen geben. (Zuruf: Was verfteben Gie unter Gemeinwirtschaft?) - Das werbe ich Ihnen sofort auseinandersetzen.

Damit eine Gemeinwirtschaft vorhanden ist, muß zunächst einem ler Eigentumsbegriff in irgendseiner Weise neu gesormt werden. Ein Recht auf industrielles Eigentum darf nicht jeder deshald haben, weil er zufällig Unternehmer ist. Dieses Recht muß verdient sein. Und dieses Recht auf Eigentum verdient man sich in gemeinwirtschaftlichem Sinne nur durch organizatorische Leistungen. Aur so lange man solche Leistungen ausweist, hat man das Recht, industrielles Eigentum zu verwalten. Denn es ist in Wirklichkeit ein Arbeitssehen, das die Gesamtheit den einzelnen Unternehmern verliehen hat. Ein Lehen, das den Zwang zur Bewirtschaftung in sich birgt und das zurückgegeben werden muß,

wenn die Bewirtschaftung aufhört. Aur insoweit kann ein so gestaltetes Eigentumsrecht auch vererbt werden, als die Garantie gegeben ist, daß es von dem Erben im höchsten produktiven Sinne weiter verwaltet werden kann.

Meines Erachtens haben auch die Urbeitnehmer mindestens zu einer gewiffen Bahl aus ber großen Masse der Unternehmer, durchaus das Bertrauen, daß diese in der Lage find, nicht bloß ihr eigenes Unternehmen so, wie es notwendig ist, zu verwalten, sondern auch darüber zu wachen, daß die anderen, die als Unternehmer auf ihrem Eigentum figen, diese Bermaltung im Interesse der Allgemein= heit ausüben. Deshalb sehe ich die einzige Mög= lichkeit einer allgemeinwirtschaftlichen Betriebsform barin, daß die Gesamtgewerbe gusammengefaßt werben, daß innerhalb diefer Gesamtgewerbe entweder ber gefunde Ginn in Der Gemeinschaft die Tüchtigen an bie Spige bringen oder, worauf ich mehr rechne, ber Egoismus ber besonders Tüchtigen genugen wird, um sich ben Ginfluß zu verschaffen und in gemeinschaftlichem Interesse bas Gewerbe Ueber der Gesamtheit der Ge= zu organisieren. werbe hat ein vernünftig aufgebauter Wirtschaftsrat ju stehen, in dem schlieglich der Ausgleich ber samtlichen sich widerstreitenden Interessen vorge= nommen wird. In einer Wirtschaftkorganisation mit dem Zusammenschluß der Gewerbe, beren Leitung ftets paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeit= gebern zusammengesett ift und wo der Ausgleich auch mit den Interessen der Konsumenten burch Bezirkswirtschaftsrate und dem Neichswirtschaftsrat nachher erfolgt, sehe ich einzig und allein die Moglichkeit, gemeinwirtschaftlich zu arbeiten.

Einmal nach ber Dekonomisterungsseite bin. Denn es ist keine Frage: Die in der Rohlenwirt= schaft ober in der Eisenwirtschaft jest tätigen Leiter, die dann nur noch mit viel größeren Macht befugnissen ausgestattet, und über viel mehr Menschen als bisher zu herrichen in der Lage fein werden, die genau wiffen werden, wiebiel Robstoffe fie ein= zuführen und weiterzugeben haben, damit fie am vorteilhaftesten verarbeitet werden, welche Betrieb&= stätten stillaulegen, zu verändern oder zu erweitern diese werden auch, falls hinterher ein verti= sind. faler Aufbau notwendig ist, durch Berbindung zwischen den einzelnen Gewerbegruppen untereinander - naturlich burch Berträge, die haltbarer find als unsere heutigen privatwirtschaftlichen Ber-Diefen Aufbau herstellen. träge

In diesen Rahmen hinein paßt dann auch die Ide der Stinnessichen Wirtschaftsprovinzen. Ich habe diesen Gedanken der Wirtschaftsprovinzen lebbaft begrüßt und auch den Antrag der Herren Stinnes, Vögler und Hilger mit unterschrieben. Ich war mir dabei durchaus bewußt, daß ich wahrscheinlich unter diesen Wirtschaftsprovinzen in manchem Vetracht etwas anderes verstehe als diese Herren. Aber ich habe damit dokumentieren wollen, daß in dieser Idee etwas Gemeinsames steckt, nämelich der Widerstand gegen sede bureaukratische Zenz

tralisierung. Denn ebenso wie ich mir den Aufbau der Gewerbe unter Ausschluß des Staates bente, der gar nichts weiter damit zu tun hat, als bas Geiet für die Zusammenfassung zu schaffen, chenso muß im Rahmen eines Gesamtaufbaus bas Schar= nier der Wirtschaftsprovingen, die Freiheit des Fi= lialbetriebs vorhanden sein: es muß, wie ich neulich ichon fagte, das unnötige hin= und herkarren von Rohftoffen, Halbfabrifaten vermieden, es muß inner= halb eines zusammengehörigen Wirtschaftsgebietes ein Ausgleich gegeben werden, und namentlich muß die Ausführung von Einzelheiten trot aller Zentra= Itsierung in der Leitung der Branche, innerhalb der Proving der Eigenart bes Wirtschaftsgebiets überlassen bleiben. Go stelle ich mir Die Gemein= wirtschaft vor.

Es ift nun durchaus richtig, wenn die Berren immer sagen, man könne ben Rohlenbergbau nicht von den anderen Gewerben trennen. Aur meine ich es in einem etwas anderen Sinne als Sic. Sie wollen doch wohl nicht behaupten, daß der Mensch gewissermaßen mit einer Milchtuh zu= fammen geboren wird. Das würde es aber be= deuten, wenn Sie fagen, daß ein Suttenwert von vornherein mit ber Rohlenzeche verbunden sein muß, sonst könne es nicht existieren. Das ist immer boch erst die Folge eines technisch verfeinerten Rultur= zustandes, den aber viele Unternehmungen ihr ganges Leben lang entbehren muffen. Mun muß man natürlich bafür forgen, daß jeder Produzent feine Roble bekommt. Durch den gemeinwirtschaft= lichen Aufbau will ich ja zuerst erzielen, daß nicht bloß vertraglich, sondern auch durch Abmachungen ber Gesamtindustrieleitungen untereinander die Roh= lenbelieferung für alle Gewerbe sichergestellt wird. Dagegen gehören in einer Beziehung der Rohlen= bergbau und die anderen Industrien zweifellos un= trennbar zusammen: Auch ich halte es für eine Allusion, daß man die Rohle allein sozialifieren fann, ohne die anderen Gewerbe gleichzeitig zu fo= zialisieren. Entweder fann man sozialisieren, ober man kann es nicht. Ist Sozialifieren ein Unfinn, bann muß man es sich verbitten, daß, man ein solches Experiment aus irgendwelchen demagogischen Gründen bei ber Rohle macht. Ift die Gozialifierung aber möglich, bann mun es bei anderen Industrien felbstverständlich auch gehen. (Raufmann: Gins - Das ist ja auch die ein= nach dem andern!) zige Entschuldigung, Die Gie haben, Rollege Raufmann. Diesen Einwand will ich fehr gern würdigen. Aber dann muß man auf alle Fälle für die Gozialisierung der Roble eine Form wählen, wie man fie ahnlich später auch bei ben anderen Gewerben sich als möglich vorstellt.

Ich behaupte nun gerade, daß jelbstverstände lich die gemeinwirtschaftliche Idee bei sämtlichen Gewerben durchzusühren ist. Die Urt der Einzelsburchführung, den Ausbau der inneren Organisation im Detail soll und muß man den einzelnen Seswerben überlassen. Der Weg, der aber hier gesgangen wird, ist ganz falsch. Zunächst ein technisches

Dekonomisierungsgesetz für die Roble zu maden und bann zu sehen, ob bas auch gemeinwirtschaftlich wirkt, halte ich für bedenklich. Ich geho umgekehrt vom Gemeinwirtschaftlichen aus und fage: Der gemeinwirtschaftliche Aufbau der Gewerbe ist überall möglich, aber auch hier keine Schematifte= rung, sondern das zusammengefaßte Gewerbe mag sich seine innere technisch=ökonomische Organisation gang nach seinen eigenen Bedürfnissen geben. Nede Industrie hat besondere Bedürfnisse, und die vermag nur der Fachmann zu ermitteln. Go falsch es ist, Nachleute ohne weiteres als große Politiker anguseben, so viel falscher ift es, Politiker, seien es auch die größten Politiker, als Fachleute anzusehen, die, wie es die Parlamente tun, in jedem Gewerbe herumpfuschen. (Buruf: Ist auch in der Wirtschaft so!) - Ja, nur daß die größten Pfuscher dicjenigen Unternehmer sind, die sich am meisten hinter die tüchtigen Unternehmer verschanzen. Nicht jeder ist ja leider Sachverständiger, der Unternehmer ist. Leider ist aber ein wirtschaftliches Gut vielfach in die hand von Menschen gegeben, die weder Berantwortlichkeitsgefühl noch Fähigfeit haben, es an=

Ich halte von meinem Standpunkt aus auch nichts für falscher als den Unterschied zwischen Vollsozialisierung und Nichtvollsozialisierung. Vollsszalisierung, wie sie der Borschlag I der Soszialisierungskommission vorsieht, ist im Grunde genommen nichts als Verstaatlichung mit all ihren bureaukratischen Tendenzen und Konsequenzen. Der Vorschlag II der Sozialisierungskommission enthält an sozialem und insbesondere an gemeinwirtschaftslichem Empfinden viel mehr als der Vorschlag I; er enthält vor allem auch eine sehr vernänftige Dekonomissierungskendenz, nämlich die Sicherung der Ockonomissierung durch die Sicherung der wirklich spei schaffenden Kraft der Unternehmer.

Go wenig ich geneigt bin, die Unternehmer in ihrer Gesamtheit zu überschätzen, so außerordentlich hoch schätze ich die Unternehmertätigkeit als solche. (Buruf.) — Ich glaube nicht, daß ich sie überschätze; ich kenne sie aus eigener Anschauung ziemlich genau, ich habe in ben verschiedensten Lagern gestanden und bin wohl in ber Lage, die Dinge ungefähr abzuwägen. Go wenig ber einzelne Unternehmer im Durchschnitt die Unsprüche zu erfüllen bermag, die man an die Unternehmertätigkeit stellen soll, so unendlich groß ift biefe Batigfeit gu bewerten, wenn sie wirklich geleistet wird. Dabei ist es gleichgültig, ob ein genialer Arbeiter Diese Satigkeit erfüllt, wie es Halske oder Krupp gewesen sind, ober ob der Sohn eines millionenschweren Unternehmers wieder Unternehmerfähigkeiten besitt. Berrn Stinnes Recht geben, daß die Unternehmertätigkeit nicht allein durch den Gedanken angeregt wird, ob er einige Millionen mehr verdienn kann, Es stedt vielmehr die Lust am Schaffen im Unternehmer, Freude am Aufbauen und Freude an der Macht, Luftgefühl, durch eigene Rraft Großes entstehen zu sehen. Diese Freude am

Schaffen muß erhalten werden. Es genügt nicht, baß man jagt: Man engagiert einen Unternehmer als Betriebsleiter, - jondern es gehört mehr dagu. Die Ueberspannung des Machtbewußtseins wächst in bem Mage, wie der einzelne feine finangielle Verantwortung hat. Deswegen bin ich ber Auffaffung, daß der Eigentumsbegriff unter feinen Umständen abgeschafft werden darf, weil man damit die Leiter der Unternehmungen zu verantwortungs= lofen Beamten begradiert. Der Begriff bes Privateigentums an den sachlichen Produktionsmitteln muß zwar seinem fozialen Inhalt nach erheblich beschränkt werden, aber auf alle Falle muß die finanzielle Berantwortlichkeit aus dem Besit bleiben. Und hier sehe ich leider den Fehler des (Rathenau= schen) Vorschlags II der Sozialisierungskommission. So schr ber Vorschlag II die Berantwortlichkeit und die Schaffenstraft des Einzelunternehmers gu= nachst bestehen laffen will (Zuruf: Totidiaat!) Bergeihung, gegenüber dem Gesch läßt er fie doch; der Entwurf I schlägt sie tot -, so macht er auf der anderen Seite den Fehler, gerade die finanzielle Berantwortlichkeit bes Unternehmers burch Generalund Zentralbuchführung usw. auszuschalten. Das bedeutet tatfächlich die Abschaffung des Gigentums= begriffs in einem Umfang, der gegen jedes Bringip ber Dekonomisierung ist. Ich würde jedoch in der Böglerschen und Stinnesschen Auffassung einerseits und in der Rathenauschen Auffassung andererseits Elemente seben, aus denen sich fehr wohl eine verständige Gemeinwirtschaft aufbauen fann, deren Wesen nach meiner Meinung in der von mir vor= geschlagenen Zusammenfassung ber Gewerbe liegt.

Den Gedanken der Kleinaktie halte ich wirklich nicht für glüdlich; er führt zu einem Rollettiofnnbitalismus von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die ganze Konzernidee, rein privatwirtschaftlich aufge= zogen, ift ja ichon beshalb bedenklich, weil ihre Durch= führung letten Endes bedeutet, daß zunächst einmal die Arbeiter und Unternehmer des Konzerns Stinnes ich sage das ohne jede Schärfe gegen Herrn Stinnes fich gang Deutschland untertan machen. In die Einheitsfront der Arbeiter wird der Gegensatz hinein= gehämmert; zwischen die fongernmäßig gesicherten das werden die Mehrheitssozialdemo= fraten und U. G. B. D. der Zukunft fein - und die Maije der Pauperisten, die an Unternehmungen arbeiten, die nicht konzernmäßig gesichert sind, das sind die Kommunisten der Zukunft. Go wird die Entwicklung fein. Gine Arbeiterariftofratie wird gewaltsam nach oben geschoben. Darin sebe ich ein ftarkes Bebenken des ganzen Planes. Ich will heute in diesem Rahmen nicht über die Gefahren sprechen, die durch den Handel der Kleinaktie an der Börse entstehen, und ähnliche Dinge. Das find alles Rleinigkeiten. Es läßt sich jede Sicherung bagegen schaffen, daß die Alttien in kapitalistische gande übergeben, daß fie ungebührlich in ben Generalversammlungen vertreten werden. Kommt die Rlemaktie, so mus doch das Alktiengesetz abgeandert werben, und bann wird man eine gange Menge Menderungen vornehmen muffen.

Das Bedenkliche der Kleinaktie besteht nur darin, dan sie Arbeiterkapitalisten züchtet, ohne irgendeinen gemeinwirtschaftlichen Ginfluß auszuüben. (Ruruf: Es foll teine Arbeiterattie fein!) - Ich fpreche hier auch gar nicht über das Kapitalproblem. Ich bin der Unsicht, das dieses Kapitalproblem absolut nicht so bringend ift, wie Sie es schilbern. Man kann doch nicht auf der einen Geite - bas ift in der Kommiffion gur Beratung der Kreditnot ber produktiven Stände geschehen -, dauernd geltend machen, daß es gar nicht notwendig sci, nach Kapitalgelegenheiten zu suchen, daß die Banken mit ihren Milliarden von Depositen jedes Geschäft, das privatwirtschaftlich und volkswirtschaftlich notwendig ist, ermöglichen können, und auf der anderen Seite erklären: wir muffen felbit die kleinen Arbeitergroschen gufammenbringen, um unfere Bergwerte und Sutten ferner betreiben gu tönnen. Das Rapitalproblem lösen wir gang anders, herr Generalbirektor Bögler. Sie lofen es ja gum Teil ichon badurch, daß Gie mit der Dekonomisierung die vielen brachliegenden Kapitalien innerhalb des Ronzerns und der einzelnen Gewerbegruppen weg= schaffen. Im einzelnen wollen wir uns aber heute darüber gar nicht streiten. Ich habe den Eindruck. und ich möchte das bei aller Amerkennung nicht bloß Ihrer großen Verdienste, sondern auch bes vielen Guten, was in dem Mehrheitsberichte steht, sagen: Was Sie hier dem Arbeiter geben, kann weder vom . Arbeiter noch von der Allgemeinheit als Gemein= wirtschaft angesehen werden. Es ist lediglich der Versuch einer stärkeren und planmäßigeren Dekonomi= sierung der deutschen Wirtschaft. Sie ist gewiß notwendig. Es ist aber schon deshalb eine Rationali= sierung der Gesamtwirtschaft notwendig, weil man augesichts unseres heutigen Wirtschaftzustandes es nicht mehr zulassen kann, daß jemand, bloß weil er das Rapital dazu hat, in der Lage ift, alle möglichen und unmöglichen Gegenstände zu produzieren, gleich= gültig ob diese Gegenstände notwendig sind oder nicht. Deswegen geht es auch nicht, daß bloß in einem Ronzern typisiert, ökonomisiert, sparsam verwaltet und volkswirtschaftlich rationell gedacht wird, sondern wenn Sie fähig sind, fo zu benten, fo follten gerade Gie dafür forgen, daß das überall geschieht.

Gerade die Aleinaktie ist gewiß kein Mittel, jene veränderte seelische Einstellung des Arbeiters zum Produktionsinstrument hervorzubringen, die notwendig ist, um die Arbeit aufs hochste zu rationalissieren und zu ökonomisieren. Diese seelische Einstellung des Arbeiters, deren Sie neben der höchsten Unternehmerleistung immer bedürfen, werden Sie nicht durch die Aleinaktie, auch nicht durch höheren Lohn, sondern einzig dadurch erzielen, daß den Arbeitern nach außen din sichtbar die Gewißheit gegeben wird, daß auch der Unternehmer seine seelische Einstellung dem Produktionsinstrument gegenüber verändert hat. Worauf es ankommt, ist die gemeinmitschaftliche Umsormung des Eigentumsbegriffs nach der Richtung des Alrbeitslehens hin.

Burückverweifung begrüße die die Rommission deshalb, weil ich die Emp= findung habe, daß in den verschiedenen Unschauungen sowohl der Vorschläge, die wir beraten haben, als auch des Bedmannschen Entwurfs zweifellos Materialien gur Aufrichtung eines vernünftigen Gefamtaufbaus der Wirtschaft, besonders der Rohlenwirtschaft enthalten find. Ich finde, daß die Diskuffion, wie fie jum Seil geführt worden ift, nicht bagu beiträgt, Die einigenden Elemente gujammengus bringen. Ich habe ben Gindruck, daß namentlich Berr Direktor Gilverberg und auch Berr General= direktor Vögler ein klein wenig genade bas getan haben, was jie mit Recht ablehnen, wenn es ihnen widerfährt, nämlich die Leute mit anderen Unschauungen doch für etwas dummer zu halten, als fie in Wirklichkeit find. Meine Berren, bei aller Unerfen= nung beffen, was in Ihrem Entwurf richtig ift, fann ich mir beim besten Willen nicht die Ueberzeugung beibringen laffen, bag es fich bei bem, was Sie wollen, um Sozialisierung handeit. Es ift in der Sauptsache eine Ockonomisierung. Wenn gesagt worden ift: Die Rleinaktie ift nur eines der Mittel, so ist das sicher richtig. Aber es ist im wesentlichen bas Mittel, von dem Gie sich ver= fprechen, daß badurch Ihre Defonomisierung in weiten Rreisen des Volkes als Gozialifierung angesehen und empfunden werden foll. Sicher haben Gie dabei den besten Glauben und die beste Absicht, bas bestreite ich nicht; ich tann jedoch nicht einsehen, daß dieses Mittel wirklich Sozialisierung schafft. Es ift gar feine Frage, Gie werden Millionen von Rleinaktien bekommen. Aber soweit es sich nicht um Alrbeiteraftien handelt, bedeuten bieje Millionen, die Gie bekommen, nur eine weitere Stärfung ber Bentralherrichaft der großen Rapitalisten.

Gestatten Gie mir, noch ein Wort zu fagen über die bedauerlichen Gegenfate zwischen Berlin und dem Reiche, die auch hier wieder gum Ausbrud gekommen find. Ich perfonlich bin feit Generationen väterlicher= und mutterlicherseits Berliner und bin barauf fehr stol3. Ich habe genau dieselbe Liebe ju dem Grund und Boden, deffen Wachfen und Wer= ben ich gesehen habe wie Gie. Ich habe aber deshalb auch dieselbe lokalpatriotische Empfindlichkeit, wie Sie. Ich empfinde genau ebenfo die Ungriffe, Die Sie gegen Berlin richten, wie Gie Die Angriffe empfinden, die sich gegen Ihre Beimat wenden. Ich fann nur fagen : Wenn in einer Proving wie in Rheinland und Weitfalen fo viel geschoben worden ist, wie sich dort während des Bestehens des Loches im Westen an Schiebertum breitgemacht hat ich nehme an, daß Gie das genau jo verurteilen wie ich -, so ist die rheinische Reinheit, wenn sie früher einmal bestanden hat, mit der Beit fo beichmutt worden, daß Gie den Berlinern nichts vorzuwerfen haben. (Buruf.) - Rheinland und Weft= falen find in dem Betracht für mich gleich, Berr Ge= neraldirektor Bogler. (Heiterkeit.) Was Gie als Berliner Gunden anschen, find zumeist in Berlin begangene Gunden der zugewanderten Oberschlesier, Rheinlander ufw.; denn bie Elemente, die fich in ihrer bodenständigen Proving nicht haben halten fönnen, suchen in Berlin Unterschlupf, und fie werden uns Berlinern bann an die Rodichoge ge= hängt. Wir find uns alle boch barüber flar: Wir wollen weber von München, noch von Röln, noch von Berlin gentralisiert und tyrannisiert sein. Aber warum "Los von Berlint" der Ruf fein muß und nicht "Los von der Zentrale!" - was doch viel objektiver ware -, kann ich nicht einsehen. Und da muß ich Ihnen sagen, daß die Rleinaktionare im Rheinland und Westfalen tatsächlich nicht anders find als in Berlin. Wenn Gie mir erzählen von Rleinaktionaren, die ihren Besitz noch nicht verkauft haben, so sage ich Ihnen: Es gibt eine Bobe der Rurssteigerung, wo auch der treueste Rlein= aktionär vom Verkauf nicht mehr abzuhalten ist. Ich will bie Beispiele, bie Gie angegeben haben, nicht untersuchen. Es ist ja möglich, baß bie betreffenden Aftien burch eine fehr verständige Bo= litit der Verwaltung nicht zu fehr im Rurse gestiegen sind. Der typische Rleinaktionar aber ist derjenige, ber nicht blog Rente, nicht blog Dividende haben will, sondern der eine möglichst dauernd große Rente Dadurch haben will, daß zu ber Divis dende mindestens ab und zu ein Kurkgewinn tritt. Entweder erziehen Gie den Arbeiter zum Spekus lanten ober Sie binden die Arbeiteraktie, was mir an fich, wenn fie überhaupt kommen foll, viel sompathischer ift, und dann erreichen Gie bie all= gemeine Rapitalbeteiligung nicht, Die Gie burch bie Rleinaktie erreichen wollen.

Die wichtigfte Frage, bie angeschnitten worben ift, ftedt in der Untwork, die Berr Generalbireftor Gilverberg Berrn Rathenau gegeben hat. Berr Ge= neraldirektor Silverberg hat gesagt: Der horizontale Gewerbeaufbau, den ihr neben dem vertikalen Aufbau verlangt, ift in unferm Plan enthalten, auf ber einen Geite ift der vertikale Truft, bas gemischte Unternehmen, auf ber anderen Seite ift der Aufbau des Einzelgewerbes im Rohlenaufbau gegeben, bas ift boch vertifale und horizontale Glieberung. Das ift richtig. Die Frage ift nur: Wer hat die Führung, die horizontale Organisation bes Gesamtberufs oder die vertikale gemischte Einzelunternehmung? Gemeinschaftlich bewirtschaf= ten läßt sich nur der einzelne Beruf in feiner Giesamtheit. Es dreht fich hier darum, ob burch 216= gabe ber Berrichaft an Die horizontale Gliederung der Berufe wirklich gemeinwirtschaftlich gearbeitet wird. Sie sagen: Das gibt es nicht ohne Schemas tifierung. Berr Dr. Gilverberg, reden wir boch einmal gang ehrlich miteinander: Ihnen ift es viel bequemer, bom Vertifalen anzufangen, und ich würde an Ihrer Stelle genau fo handeln. Gie jagen: Sier im vertikal organisierten, gemischten Betrieb habe ich mir meinen perfonlichen Berr= schaftsbereich geschaffen, von bem will ich ausgehen, und wenn daneben auch Gemeinwirtschaft abfällt, jo bin ich damit febr gufrieden. Ich bin auch gang

bavon überzeugt, daß es Ihnen mit der Gemein= wirtschaft, die abfallen soll, ernft ist. Aber fie wird nicht abfallen; benn Gemeinwirtschaft ist nicht ein Abfallsprodukt, sondern Gemeinwirtschaft ist etwas, was man wollen mug, was man bon vornherein in einen bestimmten Rahmen gießen muß. Wenn ich überhaupt gemeinwirtschaftlich und paris tätisch arbeiten will, so kann bas nur burch bie einheitliche Leitung des Gesamt= acmeinsame gewerbes geschehen. Sowie Sie die Mitbeteiligung der Arbeiter an der Leitung in Einzelbefriebe oder in Einzelkonzerne legen, schaffen Sie Syndikalismus, aber nicht Gozialisierung. Aun fagt Berr General= direktor Gilverberg: Dahinter scheint eine Weltanschauung zu stehen; es fteht gar feine bahinter. Glauben Gie mir, es steht eine fehr wesentliche Weltanschauung bahinter. Sie sagen, in dem Aufsichtsrat tann die Berrschaft der Arbeiter über bas Produktionsinstrument auch mit begründet werden. Berr Generaldirektor Gilverberg, wenn Sie im Aufsichtsrat sigen, hat ber Aufsichtsrat etwas zu sagen, wenn Sie in der Generaldirektion sigen, hat ber Muffichterat gar nichte gu fagen. (Beiterkeit.) Wenn ber Arbeiterauffichtsrat bas Glud hat, mit herrn Stinnes im Auffichtsrat zu fitzen, fo ift bas fehr qut, dann hat er vielleicht einen gewissen Einfluß. Sat er aber das Ped, mit Beter Schulze in einem Auffichtsrat zu figen und Berrn Stinnes in ber Generaldirektion zu haben, dann hat der Arbeiter gar nichts zu fagen. (Buruf.) Ich verstebe Gie nicht, Herr Kollege Hartung, daß Sie den Unterschied nicht feben. Im Auffichtsrat fann der Arbeiter nie Einfluß haben, weil der Auffichtsrat die unfinnigfte Institution ift, die das Gefet jemals ge= ichaffen hat. Gin Gremium, das nur eine Gefamt= verantwortung hat, fann selbstverständlich eine fattifche Machtbefugnis niemals ausüben, wenn es ihm die Direktion nicht gestattet. Sat die Mehr= heit der Aftien oder die größere Suchtigkeit die Direktion, jo ist ber Aufsichtsrat lahmgelegt; hat die größere Tüchtigkeit der Auffichtsrat, so ist die Direktion lahmgelegt. (Buruf.) Wenn aber in ber Leitung eines Gewerbes paritatisch Arbeitnehmer und Unternehmer sitzen, fo haben fie eben ben Einfluß auf das Gewerbe. Der Fehler ift nur, fie in bas einzelne Unternehmen hineinsetzen gu Ich bin fehr für Berufsfreudigkeit, bin auch bafur, daß ber einzelne auf feinen Beruf stol3 fein foll, und genug Berufsegoismus gibt es bei der Leitung des Gesamtberufs immer noch, Diefe Berufsegoismen können nur zu einem prattischen Ergebnis führen, wenn fie sich gegenseitig befämpfen und in gemeinsamen Gremien verschie= dener Berufe abschleifen, aber nicht in der Weise, Entwicklung vertikal gerichtet wird, Die sondern so, daß die Berufe unter sich horizontal ge= gliedert sind und unter paritätischer Leitung stehen, Dahinter ftedt fehr wohl eine Weltanschauung. Darin besteht eben der grundsätliche Unterschied. Einzelunternehmen das Sie knüpfen an das Wohl und Wehe des einzelnen Arbeiters. laffen

die ganzen Interessen des Arbeiters um das Einzelunternehmen oder um den Konzern gravitieren; dann wundern Sie sich aber auch nicht, wenn die Arbeiter die Konsequenz daraus ziehen, die sie vielsach gezogen haben, daß sie in die Fabrit gehen und erklären: Das ist unsere Fabrit, die besitzen wir. Das liegt in der Gedankenwelt, die Sie selbst protegieren. Sie werden eines schönen Tages schon merken, daß hinter diesen Worten eine Weltanschauung steckt, und weil ich im Interesse der Gesantwirtschaft verhüten möchte, daß einmal solche Justände entstehen, deshalb kann ich mich unter keinen Umständen sur diesen Borschlag entscheben,

Aun komme ich zu bem, was herr Rathenau gesagt hat. Er hat gang recht gesagt: wir schaffen hier ein egozentrisches Prinzip, bei bem eine ganze Reihe von Unternehmungen und Gewerben ausfallen, Dieses Bedenken hat ja Berr Rollege Hartung auch, ber gegen ben Stinnes-Böglerichen Plan gejagt hat: es sei schlimm, bag unter Umftanden bie Rleinen unter die Raver tommen. Es handelt fich aber gar nicht um die Reinen. Nach der Statistif, die Berr Generaldirektor Vögler angeführt hat, sollen 45% der Kohle die Gisenbahnen, 23% die Interessenten, 22% die Entente und nun fo und joviel Prozent die anderen Induftrien bekommen. Das it gar fein Magftab für die Bedeutung, die diese anderen Industrien für die deutsche Bolkswirtschaft haben. Denn das Maß bon Roble, das für die Berftellung gewiffer Fertigfabritate verbraucht wird, ift boch gang gering. Ich behaupte fogar, daß für die Boltswirtschaft ein großer Teil ber großen Rohlenverbraucher eine höchft untergeordnete Bedeutung hat. Alles bas, was wir an Warmewirtschaft, Elektrigitätswirtichaft, Berkehrswirtschaft in den 45% haben, ist doch nur Silfgemerbe, hilft und nur, unsere Produttivität 3u erhöhen, aber reprafentiert feinerlei Ausfuhrgewerbe. Für unsere Gesamtzahlungsbilang find gerade die relativ geringsten Kohlenverbraucher am wichtigsten. Je hochwertiger das Produkt ist, desto geringer der Prozentsat Roble. Und deshalb fteden in den Rohlenverbrauchern, die nur 25% ber Gesamtkohle beziehen, schlecht gerechnet mindestens 80% ber Produttivfrafte unferer Gesamtwirtschaft. bitte, einmal sich die Sache von dieser Geite angu= sehen.

Ich habe immer noch den sesten Glauben, daß sich ein Ausweg zwischen den verschiedenen Richtungen sindet. Aber darüber müssen Sie sich klar sein, daß bei der großen Menge der Arbeiterschaft unsmöglich das als Gemeinwirtschaft angesehen werden kann, was Sie vorschlagen. Sie haben vollständig recht, wenn Sie den Arbeitersührern gesagt haben: Es ist eure Pflicht, die Arbeiter aufzuklären. Es ist das für die Arbeitersührer eine starke Besastungsprobe. Denn was Sie in Ihrem Mehrheitsbericht über die Probleme der Dekonomisierung sagen, verstehen die Arbeiter zum Teil noch gar nicht, es mußihnen erst von ihren Führern klargemacht werden. Ich bestreite zu allerlett, daß ein großer Teil der agitatorischen Tätigkeit der Arbeitersührer seit Jahr-

gebnten leiber nach einer fehr falfchen Richtung gegangen ift. Sie konnen aber jest bom Arbeiter= führer nicht verlangen, zu leisten, was unmöglich ift, nämlich den Arbeitern beigubringen, daß Ihr Vorichlag Gemeinwirtschaft oder gar die erhoffte Soziali= sierung ift. Ich will zugeben, daß sich durch eine ewig fortgesette Konzernbildung innerhalb einer gewiffen Zeit die gange Wirtschaft in biese Form giegen ließe. Aber haben wir dazu Zeit? Können wir auf bas warten, was sich in 10, 20 Jahren entwickelt haben wird? Die gange Idee der Gozialisierung ift doch nicht bloß auf die soziale Note, sondern auf die Not= wendigkeit einer planmäßigen Wirtschaft einzustellen. Damit gewisse Produkte innerhalb der deutschen Wirtschaft hergestellt werden, ist es nötig, innerhalb eines Einzelzweiges, in der Rohlenwirtschaft, das zu schaffen; was wirklich Gemeinwirtschaft ift. Deswegen möchte ich gerade die Arbeitgeber-Befürworter des ersten Antrages bitten, sich zu überlegen, ob sie nicht doch bas Schwergewicht in die aufbauende reine Gewerbe= organisation, weniger in die gemischte Organisation innerhalb der beiden sich schneidenden Organisations= linien setzen wollen. Ich glaube, daß wir uns auf diesem Wege bem Gedanken ber Gemeinwirtschaft, der uns beiden gemeinsam ift, nabern werden. Mur burfen Sie nicht verlangen, daß die breite Masse begreifen soll, daß Ihr Vorschlag mit Kleinaktien und ähnlichen Requisiten Gemeinwirtschaft ist. In ber Beziehung, muß ich ehrlich zugeben, gehöre ich zur breiten Masse; ich habe es auch nicht begriffen.

#### II. Das Votum der Mehrheit.

Die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaues ist besonders für das besiegte Deutschland keine Frage des Bergbaues allein, sondern eine Frage der Gesamtwirtschaft. Die Frage ist abzustellen auf die Frage der Regelung der Wirtzichaft. Unter Sozialisierung in diesem Sinne kann nur verstanden werden:

Die Sicherstellung, daß alle Produktions mittel im höchsten gesamt=
wirtschaftlichen Interesse der Bolksgesamtheit so vollskändig und so rationell wie möglich ausgenuht werben unter gleichberechtigter, voll=
wertiger Mitbeteiligung und bementsprechend Mitbeskimmung und
Mitverantwortung aller an der Produktion Beteiligten.

Soweit der Begriff Sozialisierung sich lediglich in dem Uebergang des Eigentums an den Broduktionsmitteln aus dem Eigentum phhssischer oder juristischer Personen auf ein die Bolksgesamtheit repräsentierendes Rechtssubjekt erschöpfen soll ist er lediglich einer Berstaatlichung gleichzuachten. Auf neue Wirtschaftsresormen, die die höchste Ausnutzung der Produktionsmittel im gesamtwirtschaftlichen Interesse durch gemeinsame Arbeit sicherstellen, und allen an der Produktion Beteiligten die ihnen gebührende Stellung einräumen, tragen die moralische Rechtsertigung für Eingrifse in die bestehende Rechtsordnung in sich.

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands fann die Bukunft des deutschen Volkes nur auf der zielbewußten Zusammenfassung seiner physischen und wirtschaftlichen Rräfte gewährleistet werden. Gine Konzentration dieser Kräfte ist motwendig, denn dem deutschen Volke find nur die Menschen der geistigen und förperlichen Arbeit und seine Produktionsmittel geblieben. Es muß nach Wegen gesucht werden, die eine Zusammenfassung der psychischen und wirtschaftlichen Rräfte gewährleisten. Die Arbeit muß rationeller, die Ergebnisse der Arbeit mussen bochwertiger gestaltet werden und es ist den breitesten Rreisen des Voltes durch die finanztechnische Ronstruktion der Gesellschaftsformen die Möglichkeit zu schaffen, sich an den Unternehmungen Deutschlands zu beteiligen. Für den Kohlenbergbau als den Ausgang und die Grundlage jeglicher Produttion, darf feine von der übrigen Wirtschaft abgetrennte Stellung geschaffen werben, die der Konzentration der wirtschaftlichen Rräfte und der Möglichkeit alige= meiner Beteiligung entgegenfteht und Die nicht die höchste Ausnutzung des Kohlenbergbaues im Interesse der Voltsgesamtheit von vornherein sicherstellt. Auf der andern Seite muß im Rohlenbergbau als der grundlegenden und Ausgangsindustrie für jede andere Produktion zuerst die organisatorische Weiterentwicklung der Wirtschaftsform eintreten.

Diese Weiterentwicklung im Interesse der Bolksgesamtheit kann nur in der Durchführung der folgenden Grundsätze gewährleistet werden:

A. In bezug auf die Konzentration der Produktions mittel:

I. Ziel der Produktion ist die Schaffung höchster Werte im Inland. Aur diese sichert einem mögslichst großen Teil des Bolkes einmal die Möglichkeit der Arbeit, dann den höchsten Gegenwert für die Arbeitsleistung und der Volksgesamtheit den Lebensunterhalt. Der Produktionsprozeh muß daher bis in die qualitativ und quantitativ höchste Verseinerung ausgedehnt werden.

II. Ungesichts der dem Ausland schuldigen geldlichen Leistungen dürfen möglichst nur die Erzeugnisse dieser weitgehendsten Verseinerung ausgeführt werden, es sei denn, daß anzuerkennender Auslandsbedarf und rationelle Frachtwirtschaft die Aussuhr von Kohlen erheischen.

III. Der Produktionsprozeh muß daher so gestaltet werden, daß durch Verbilligung der Selbstsoften einmal bei der Aussuhr in das Ausland der höchstmögliche Auhen verbleibt und daß gleichzeitig der Inlandsbedars möglichst billig gedeckt werden kann.

IV. Diese Voraussetzungen können nur erfüllt werden, wenn den Zwischenindustrien und den Endindustrien die benötigten Brennstoffe in ausreichenden Mengen, richtigen Sorten und zu angemessenzu Vreisen zur Verfügung stehen. Zugleich muß diesen Industrien die Möglickeit unmittelbarer fördernder Einwirkung auf den Kohlenbergbau gegeben werden.

V. Mur hierdurch ift zu erreichen

a) die volle Ausnutzung der verfeinerten End-

industrien d. h. höchste Produktivität und das mit billigste Selbstkosten für die Befriedigung des Inlandsbedarfs,

h) höchste Produktivität und billigfte Selbstkoften, die bei der Aussuhr den höchsten Augen laffen.

VI. Alus diesen Erwägungen ergibt fich, daß unter Ablehnung aller Truftbildungen aus lediglich finanziellen Tendenzen durch Biidung von natürlichen Interessengemeinschaften zwischen Rohlenbergbau und Weiterverarbeitung bie höchste Brobuftivität gewährleistet werden fann. trifft gleichermagen ju fur biejenigen Enderzeug= niffe im weitesten Ginne gedacht wie elettrifche Rraft=, Gas=, Waffer=, Verkehrsleiftung, die aus= ichlieglich nur im inländischen Konsum verbraucht werden, wie für die gur Unsfuhr gelangenden. Ein auf diesem Wege rationalisierter Rohlenbergban wird die höchste Förderleiftung und die niedrigften Selbstfoften erreichen können. Bu biefem 3wede ift den bergbautreibenden Endinduftrien der wesentliche Teil berjenigen Fordermengen gur eigenen Bermen= bung zu überlaffen, die fie nach Dedung des allgemeinen unmittelbaren Rohlenbedarfs im bisherigen Umfange barüber hinaus erzeugen. Der borweg zu decende Rohlenbedarf Dritter, ift unter Aufrecht= erhaltung der bestehenden Vertriebsorganisationen den Berbrauchern zuzuführen.

VII. Die bergbautreibenden Endindustrien haben auf ber anderen Seite die Berpflichtung, aus ben burch Sicherstellung ihrer Produktivität erzielten Erträgnissen den Bergbau in jeder hinsicht zu fördern. Das gilt sowohl nach ber technisch-wirt= schaftlichen Seite, vor allem auch in bezug auf die Ausgestaltung bestehender Unternehmungen und bie in dem Anfangsftadium ftehende Auswer-Anfschluß neuer Roble, wie durch tung ber Bergwerke, wie nach der sozialen Geite durch Unsgestaltung des Wohnungs= und Schulwesens, insbeson= dere für die notwendige und fraftige Forderung ber Fachschulen. Coweit nicht das eigene unmittelbare Interesse der so zusammengefaßten Unternehmungen bierbei ausreichen sollte, muß burch geeignete Kon= trolle der an der Produktion intereffierten Rreise Des Bolfes in den Auffichtsraten biefer Unternehumngen darauf hingewirkt werden.

B. In bezug auf die am Produktionsprozeß unmittelbar beteiligten Menschen ist sicher, daß ohne die Artbeitsteilung zwischen freier Führersarbeit und aussührender Arbeit und ohne Disziplin in der Gestunung und im Handeln keine Produktion gesteihen und gesördert werden kann. Dagegen kann die aussührende Arsteit nur dann Erfolg versprechen, wenn die sie Aussührenden sich der weitgehenden gesamtwirtschaftlichen Biele bewußt sind, die der Endzwecksichtsbeit sin müssen. Aur einsichtsvolles Zusammenarbeiten im

Betriebe kann zum Ziele führen; der Mensch ist Subjekt, nicht Objekt ber Wirtschaft.

Um diese Ziele zu erreichen, ist nach den Ersjahrungen des Lebens die Verbindung geistigen und materiellen Auswärtsstrebens ersorderlich. Jede Arsbeit will auch ihren unmittelbaren greisbaren Ersfolg sehen; dies gilt vor allem, wenn sie über den vorher gesehten Rahmen hinausgehen soll. Es ist deshalb ersorderlich:

I. Eine ausreichende Beteiligung der Arbeiterund Beamtenschaft am Kapital der großen unpersönlich gewordenen Unternehmungen und auf diesem Wege an deren Ertrag. Durch die allgemeine Gesetzebung müssen die Grundlagen hierfür geschaffen werden, Kleinaktien zu nom. 100 % oder als Uebergang-Genußscheine, die später je nach Art der Betriebe in Aktien umgewandelt werden können.

II. Die Rapitalbeteiligung der Arbeiter= und Beamtenschaft gibt die Grundlage zur wirksamen Vertretung in den Aufsichtskäten.

III. Daneben sind die durch die Gesetzgebung geschaffenen Betriebsräte den hier sestgelegten Zielen und Zweden entsprechend mit lebenskräftigem Inhalt auszufüllen.

IV. Neben dem materiellen Aufstieg der Arbeiterschaft ist der geistige Aufstieg durch Schule und Schulung sicher zu stellen.

C. Für die besonderen Verhältniffe des Kohlenbergbaues gilt folgendes:

I. Die Organisation der den Kohlenbergban betreibenden Einzelunternehmungen ist auszubauen. Während für den Ausschlußtuß von Vergwerken die Gewerkschaft mit nicht begrenztem Kapital, das durch Juduße einsach und jederzeit erhöhungssähig ist, als besonders geeignete Gesellschaftssorm anerkannt werden muß, ist für die in Förderung stehenden. Vergwerksunternehmungen vom Veginn der dauernd gesicherten Rentabilität ab die Aktiengesellschaft die geeignetste Gesellschaftssorm. Die Aktiengesellschaft ist jedoch durch die Schaffung von Aktien mit Divisdendenbeschränkung und von Kleinaktien neben den gewöhnlichen Stammaktien zu verbessern.

II. Die Organisation des Kohlenbergbaues, so sortgeschritten sie durch die Syndikate in bezug auf den Bertrieb der Erzeugnisse ist, entspricht in technisch-wirtschaftlicher Beziehung nicht allen Ersfordernissen.

Es ist notwendig:

a) die Zusammenlegung fleiner, zum Teil abgebauter Grubenfelder zum Zwecke rationellen und wollständigen Abbaus,

b) ber Jusammenschluß von Unternehmungen mit besonders guten Flözverhältnissen mit im Ausschluß stehenden oder aufzuschließenden Feldern, deren Betrieb im Gesamtinteresse der Wirtschaft notwendig ist,

c) der Zusammenschluß von Unternehmungen nach dem Gesichtspunkt des Ausgleichs, der aus guten Flözen erzielten höheren Erträgnisse mit den aus minderen Flözen erreichbaren,

- d) der Zusammenschluß von Unternehmungen, deren Kohlenvorkommen in absehdarer Zeit abgebaut ist, damit sie nach dem Gesichtse punkt der Konzentration der geistigen und materiellen Kräfte rechtzeitig zusammen den für die Gesantwirtschaft notwendigen Ban neuer Schachtanlagen durchführen können.
- e) Die Zusammenfassung von bergbaulichen Unternehmungen muß sernerhin unter dem Gesichtspunkt und in dem Ausmaß und Umsfang erfolgen, um damit geeignete Größen für den Betrieb von Rohlenbergwerken für die konsumierende und weiterverarbeitende Insbustrie zu schaffen.

III. Die Beteiligung der Allgemeinheit an den Erträgnissen des Bergbaues ist im Wege der Besteuerung zu verwirklichen. Die bestehende Koh-lensteuer ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu individualisieren und auszubauen.

Die von der Gogialisierungskommission vorgelegten Borichlage geben von ber Auffassung aus, daß der Rohlenbergbau ein von der Gesamtwirt= schaft unabhängiges Eigenleben in fich führen könnte. Diese Auffassung trägt den tatsächlichen Verhältnissen und den wirtschaftlichen Notwendig= keiten nicht Rechnung. Sie führt dazu, daß die natürlichen Zusammenhänge zwischen Vergbau und weiterverarbeitender Industrie und Verbrauch gc= löst oder geschwächt, mindestens nach Vorschlag 2 festgelegt und erstarren werden, und daß jede technische und organische Weiterentwicklung Produktionsprozesses in seiner Gesamtheit gedacht, verbaut wird. Die Durchführung der Vorschläge 1 ober 2 wird die notwendige Ronzentration der wirtschaftlichen und produktiven Rrafte unmöglich machen.

Die hier niedergelegten Auffassungen über die notwendige organische Ausgestaltung des Produttionsprozesses muffen durch die Gesetzebung durch= geführt werden, soweit dies möglich ift. Darüber hinaus wird es Aufgabe des Neichswirtschaftsrats und einer Regierung fein, die der Zeit und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten gewachsen ist, diesen Grundsätzen durch das ihnen immanente Schwer= gewicht Geltung zu verschaffen. Jede zentralistische Verwaltung und die aus ihr entstehenden Eingriffe find als hemmend und storend abzulehnen. Das Wirtschaftsleben des besiegten Deutschlands kann als Grundlage der Rultur und des Wohlstandes nur wiedererstehen, wenn die geistigen und materiellen Rrafte unseres Bolkes fich burch sich felbit zu neuem Leben durchringen.

### III. Minderheitsvotum Werner.

In der Kommission stimmten die Umsichten über die durch unsere gesamte Wirtschaftslage bebingten drohenden Gesahren sowie über das anzustrebende Ziel der möglichst großen Aussuhr von Erzeugnissen der Fertigindustrie überein. Ueber den Weg, der zu diesem Ziele führt, gingen die Amslichten jedoch unüberbrückbar auseinander. Der Bes

richt der Mehrheit ist, soweit möglich, übernommen worben.

I. Die Frage der Sozialisierung des Kohlensbergbaues ist besonders für das besiegte Deutschland keine Frage des Bergbaues allein, sondern eine Frage der Gesamtwirtschaft. Die Frage ist absylfellen auf die Frage der Regelung der Wirtsichaft.

### Es ift angustreben:

Die Sicherstellung, daß alle Produktionsmittel im höchsten gesamtwirtschaftlichen Interesse der Bolksgesamtheit so vollständig und so rationell als möglich ausgenuht werden unter gleichberechtigter, vollwertiger Mitbeteiligung und dementsprechend Mitbestimmung und Mitverantwortung aller an der Produktion Beteiligten.

Soweit der Begriff "Sozialisierung" sich sediglich in der Bergesellschaftung der Prosduktionsmittel erschöpfen soll, d. h. in dem Uebergang des Eigentums an den Produktionsmitteln aus dem Eigentum phhisischer oder juristischer Personen auf ein die Volksgesamtheit repräsentierendes Rechtsssuchten. Nur neue Wirtschaftskormen, die die höchste Ausungung der Produktionsmittel im gemeinwirtschaftsichen Interesse durch gemeinsmittelen, tragen die moralische Rechtsertigung für Eingriffe in die bestehende Rechtsordnung in sich.

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands kann die Zukunft des deutschen Wolkes nur auf der ziels bewußten Zusammenfassung seiner psysischen und wirtschaftlichen Kräfte gewährleistet werden. Eine Konzentration dieser Kräfte ist notwendig, denn dem deutschen Volke sind nur die Menschen und seine Produktionsmittel geblieben. Es muß nach Wegen gesucht werden, die eine Zusammenfassung der psychischen und wirtschaftlichen Kräfte gewährleisten. Die Arbeit muß rationeller, die Ergebnisse der Arbeit müssen hochwertiger gestaltet werden.

Deshalb ist durch die Umgestaltung unserer Wirtschaft die Möglichkeit zu schaffen, diese Ziele zu erreichen.

Der Kohlenbergban als der Ausgang und die Grundlage jeglicher Produktion muß der Ausgangspunkt der Ambildung sein. Seine Amgestaltung muß in der Weise erfolgen, daß der Ausbau der anderen Wirtschaftszweige in der gleichen gemeinwirtschaftlichen Richtung sich später organisch ausschließen kann, daß außerdem keine Störung im gesamten Produktionsprozeß bei der jeht notwendigen Amstellung eintritt.

II. Diese Weiterentwicklung im Interesse der Bolksgesamtheit muß folgende Ziele anstreben:

1. Ziel der Produktion ist die Schaffung höchster Werte im Inland. Aur diese sichert einem möglichst großen Teil des Volkes einmal die Möglichkeit der Arbeit, dann den höchsten Gegenwert für die Arbeitsleistung und der Volksgesamkheit den Lebensunterhalt. Der Produktionsprozen muß daher bis in die qualitativ und quantitativ höchste Verfeinerung ausgebehnt werden.

- 2. Angesichts der dem Austand schuldigen geldlichen Leistungen dürsen möglicht nur die Erzeugnisse dieser weitgehendsten Berseinerung ausgeführt werden, es sei denn, daß anzuertennender Austandsbedarf und rationelle Frachtwirtschaft die Aussuhr von Kohlen erheischen.
- 3. Der Produktionsprozeß muß daher so gestaltet werden, daß durch Berbilligung der Selbststoften einmal bei der Aussuhr in das Ausland der höchstmögliche Auten verbleibt und daß gleichszeitig der Inlandsbedarf möglichst billig gedeckt wersden kann.
- III. Diese Ziele können nur erreicht werben, wenn die Kohlenproduktion gesteigert und den Zwischenindustrien und den Endindustrien die benötigsten Brennstoffe in ausreichenden Mengen, richtigen Sorten und zu angemessenen Preisen zur Verfügung stehen. Diesen Industrien ist daher die Möglichkeit sördernder Einwirkung auf den Kohlenbergbau zu geben:
- 1. Die Steigerung der Kohlenförderung ist durch eine Interessierung aller im Betriebe Tätigen am Leben und Blüben des Werkes und des gesamten Kohlenbergdaues zu erreichen. Im Bergdau spielt die Arbeitsleistung des Menschen die Hauptrolle. Die Leistung steigt daher am meisten, wenn die Arbeitsfreudigkeit geweckt wird. Dieses läßt sich durch die Beteiligung der Arbeitnehmerschaft an der Leitung des Werkes (Betriebsrat) erreichen. Durch die Mitzarbeit des Betriebsrates lassen souch die mitzarbeit des Betriebsrates lassen sich alle im Sinne der Produktionssteigerung liegenden Mahnahmen am sichersken und ersolgreichsten durchführen, alse die Produktion hemmenden Störungen beseitigen.
- 2. Bestehende Verbindungen zwischen kohlenders brauchenden Industrien und einzelnen Bergwerken sind, falls diese Verbindung im gemeinwirtschaftelichen Interesse liegt, durch Verträge aufrechtzuerhaleten. Außerdem ist durch eine Verbindung der Leistung beider Werke, d. h. durch gegenseitige Vertretung im Aufsichtsrat die sinngemäße Erfüllung der Abmachungen sicherzustellen. Ermöglicht diese Verseindung die Auswendung besonderer Mittel von seiten des verbrauchenden Werkes zur Erhöhung der Förderung, ist dem verbrauchenden Werk der wesentliche Teil der erhöhten Förderung zu überlassen.
- IV. Der Ausbau der Organisation. Die Ueberführung des Rohlenbergbaues in die Gemeinwirtschaft hat auf genossenschaftlicher Grunds lage zu erfolgen. Trager der Genoffenschaft ift eine von der Gesetzgebung bestimmte Körperschaft, die deutsche Kohlengemeinschaft. Bei der Organisation der deutschen Rohlengemeinschaft ist darauf Gewicht zu legen, daß sich innerhalb der Organisation gegen= satliche Interessen der Verbraucher, Produzenten und der Allgemeinheit ausgleichen, jo daß das Krafteverhältnis zwischen den einzelnen Gruppen richtig ansbalanziert wird. Den führenden Perfon= lichkeiten muß Gelbständigkeit und Initiative im weitesten Umfange erhalten bleiben. Alle Dinge, die im Kreise der einzelnen Glieder der Rohlengemein= schaft selbständig erledigt werden konnen, sind an

Ort und Stelle endgültig zu erledigen. Jede Burcaustratisierung und hindernde Ueberordnung ist außzusschalten.

Achnlich wie in den Konsumgenossenschaften ist die oberste Körperschaft die Generalversammlung, der Reichskohlenrat. Er ist das gesetzgebende Organ. Ihm solgt der Aussichtstrat, genannt Reichskohlen-aussichtstrat. Diese Körperschaft ist die Kontrollinstanz. An britter Stelle komnt das Reichskohlendirektorium als aussührendes Organ. Ihm sind die nuch den Erstordernissen der größten Wirtschaftlichkeit zu errichtenden Generaldirektionen untergeordnet, deren Zahl etwa 20 betragen soll.

- 1. Der Reichskohlenrat soll sich zu gleichen Teilen aus Arbeitnehmern des Bergdaues, Bersbrauchern und Vertretern der Allgemeinheit, die von den gesetzgebenden Körperschaften bzw. der Resgierung zu bestimmen sind, zusammensehen. Seine Mitglieder sind außerdem die Aufsichtsräte in den einzelnen Generaldirektionen. Deshald ist die Größe des Reichskohlenrats so zu bemessen, daß die Jahl seiner Mitglieder durch die Jahl der Generaldirektionsbezirke teilbar ist. Der Reichskohlenrat gibt sich seine Geschäftsordnung selbst.
- 2. Der Kohlenaufsichtsrat joll aus mindestens 24 Mitgliedern bestehen. Seine Besugnisse sind ebenfalls durch Satzungen sestzulegen. Er ist kontrollierendes und beratendes Organ des Reichs= kohlendirektoriums.
- 3. Das Reichskohlendirektorium ift bas ausführende Organ. Es muß aus mindestens fünf Mitgliedern bestehen. Bom Reichskohlenrat ist zu bestimmen, worüber das Rohlendirektorium allein verfügen kann und welche seiner Magnahmen ber Buftimmung des Kohlenauffichtsrates bedürfen. Diefe gemeinschaftlichen letteren Dinge werden in Sitzungen des Direktoriums und des Auffichtrates oder in gemeinschaftlichen Kommissionen beschlossen. Abstimmungen erfolgen in ber Weise, daß jede Körperschaft für sich abstimmt. Zur Annahme der Unträge ift die Mehrheit in beiden Rörperschaften notwendig. Beide Körperichaften find berechtigt, Un= trage zu ftellen. Im Falle eines Ronfliftes ent= icheidet der Reichskohlenrat.

Das Reichskohlendirektorium bestellt die Generaldirektoren. Es erledigt alse Dinge, die nur an zentraler Stelle erledigt werden können, wie Schulfragen, Unterstützung der Bergdauwissenschaft, soziale Fragen. Es sorgt weiter für eine Bereinfachung des gesamten Bureaubetriedes, für Bereinheitlichung in der Abrechnung, in der Buchführung und in der Bilanzierung. Auf technischem Gediete sorgt es für die Normalisserung der Betriedschrichtungen. Es ist weiter Kontrollinstanz der Leistungen. Ferner nuß es seine Zustimmung zu allen geplanten Neuantagen geben, die über lausende Betriedsauslagen, die in weitherzigster Weise sür die einzelnen Generaldirektionen sestzulegen sind, hinausgehen.

4. Den Generaldirektoren ist ein Aufsichtsrat beizugeben, der aus den Kreisen des Reichskohlen= rates entnommen wird. Diejem Auffichtsrat gehören die . Arbeitnehmer im gleichen General= direktionsbezirk an, ferner jene Berbraucher, die pon den Roblenwerten im Generalbirettionsbegirk besonders ftark beliefert werden und die Mitglieder bes Reichskohlenrates sind. Die Benennung ber Auflichtsratsmitglieder, deren Zahl mindestens zwölf für jeden Generaldirektionsbezirk betragen und die Vertreter aller drei Gruppen im Reichskohlenrat umfassen mussen, erfolgt durch den Reichstohlenrat. Durch biefe Einrichtung wird es ermöglicht, ben Mitgliedern des Reichskohlenrates die weitestgehende Einsicht in bie Verhaltnisse des Bergbaues und bie Erfordernisse des Vetriebes zu ermöglichen. Da= durch wird der Reichskohlenrat ein Rollegium von Sachberständigen, welches imftande ift, die gur Behandlung stehenden Fragen in der sachlichsten Weise 311 lofen. Die Generaldirektoren erhalten anderers seits eine weitgebende Rudenbedung bei ihrer In die Auffichtsräte der General= direktionen können außerdem Bertreter jener ver= brauchenden Industrien, die mit einzelnen Rohlen= werken besonders eng verbunden sind, hinzugenommen werben. Dafur find Mitglieber des Aufjichtsrates des Generaldirektionsbezirkes in den Aufsichtsrat des verbrauchenden Werkes zu senden. In die abzuschließenden Berträge find dahingehende Bestimmungen aufzunehmen.

5. Den einzelnen Werken ist ein weitgehendes Eigenleben zu gestatten. Gutgeleitete Werke, d. h. solche mit verhältnismäßig guter Leistung, die im Sinne der Richtlinien der Rohlengemeinschaft allen Ansprüchen gerecht werden, dürfen durch Berwaltungsmaßnahmen in keiner Weise beengt werden. Eingrifse in den Vetried dürsen nur auf solchen Werken bzw. Generaldirektionen ersolgen, in denen es durch die Sachlage, nicht aber auf Grund bureausfratischer Vedenken notwendig erscheint.

6. Die Generaldirektionen eines Reviers sowie deren Aufsichtskräte mussen die Möglichkeit haben, zur Behandlung gemeinschaftlicher Interessen im Revier als Reviergruppen zusammenzutreten. Die Zusammenfassung muß die möglichst rasche und ungestörte Erledigung aller Angelegenheiten ermöglichen. Diese Revierinstanzen sind auch für den Abschluß von Sarisverträgen zuständig.

V. Für den Aufbau der Betriebsräteorganisiation wird auf Vorschlag I der Sozialisierungs.

fommission verwiesen.

Außerdem ist aber den Regionalräten eines Reviers die Zusammensassung für ein ganzes aus mehreren Generaldirektionen bestehendes Revier zu ermöglichen.

VI. Ablösung der Unternehmer. Die Kohlengemeinschaft gibt Obligationen aus, mit denen sie die Unternehmer entschädigt. Die Obligationen sind mit 4% verzinslich. Ein Teil wird jährlich ausgelost. Hierzu ist ein Drittel des Reingewinnes

Ju verwenden.

VII. Die Preisbildung. Die Preisbildung erfolgt nach rein kaufmännischen Gesichtspunkten. Für die Preisfestsetzung ist ein übereinstimmender Beschluß vom Reichskohlendirektorium
und Rohlenaufsichtsrat notwendig. Ist keine Uebereinstimmung zu erzielen, entscheidet das Plenum des
Reichskohlenrates. Das Einspruchsrecht des Reiches
ist durch seine Vertreter in der Rohlengemeinschaft
genügend berücssichtigt.

VIII. Reingewinn. Das Reich ist nicht am Reingewinn zu beteiligen, sondern kann die von ihm für ersorderlich gehaltenen Abgaben von der Rohlengemeinschaft in Form von Kohlensteuern ersheben. Der Reingewinn ist zu einem Drittel zur Auslösung der Obligationen, zu einem Drittel zu Rücklagen und zu einem Drittel für fulturelle Zwecke im Interesse der bergbautreibenden Bevölkerung zu verwenden.

# Revue der Presse.

Ueber die Wirtschaftslage in Defterreich lagt fich die "Rölnische Volkszeitung" (10. November) aus Wien berichten: Desterreich ift, wie in Bruffel gefagt wurde, der einzige Staat, der nur durch ausländische Silfe über Waffer gehalten werden fann. Eleber die Lage der österreichischen Wirtschaft läßt sich ein festes Bild nicht geben. In den Commermonaten vorigen Jahres famen im Gefolge der militärischen Miffionen ber Weftmächte Raufleute aus den Ländern der großen Entente und begannen den Ausverkauf Defterreichs. Jedoch Diefe Welle ift allmählich abgeebrt, und der Weg nach dem Westen ift der öfterreichischen Industrie jest verschlossen, weil ihre Preise zu sehr gestiegen sind. Dagegen treten Rumänien und Jugoflawien nach dem Ansteigen ihrer Baluta, als Abnehmer öfterreichischer Erzeugnisse auf. Alber angesichts der beschränkten Leistungsfähigkeit der bfferreichischen Gifenindustrie fann Defterreich nur einen Teil des rumänischen Ausfuhrkontingents aufbringen. Durch den Mangel an Roble und Rots (der Monats. bedarf an Roble und Rots beträgt rund 121/2 Millionen Meterzentner, mährend nur 51/2 Millionen Meterzentner pro Monat zur Berfügung stehen) ift die Lage ber öfterreichischen Industrie als durchaus unbefriedigend zu bezeichnen. Außerdem ift fie bedroht burch die Beftre bungen ber öftlichen Staaten zu wirtschaftlicher Eigenleiftung. Die staatlichen Industriewerke haben fich nunmehr auf die Serstellung von Friedensware umgestellt und fertigen in der Sauptfache landwirtschaftliche Maschinen an. Die Lage der Elektrizitätsindustrie kann nicht als ungünftig bezeichnet werden, nachdem im Augenblick große Plane der Waffertriebwerke und der Ausruftung der Alpenbahnen verwirklicht werden. Die Sandelsbilanz ist passiiv, einer Ausfuhr von 97 000 Waggons steht eine Einfuhr von 420 000 Waggons (davon 280 000 Waggons Roble) gegenüber. Diese Zahlen sprechen deutlich für die Unmöglichkeit der österreichischen Volkswirtschaft. — Den Gedanken der

#### 3ivildienstpflicht

bespricht Reichminister a. D. Gothein "Breslauer Zeitung" (12. November) und würdigt im Befonderen die großen technischen Schwierigkeiten, die die Einrichtung des Arbeitedienftjahres zu überwinden hätte. Die militärische Erziehung, die u. a. das Ziel hatte, die törperlichen Fähigkeiten auszubilden und die Menschen leistungsfähig zum Ertragen von Strapazen zu machen, erreichte dieses Ziel durch den Turnunterricht in den Rafernen Wie foll die zivile Arbeitsdienstpflicht diefen Forderungen genügen? Für welchen Beruf foll überhaupt der Dienende körperlich und geistig ausgebildet werden? Der Gedanke der Arbeitsdienstpflicht geht davon aus, produktive, nutbringende Arbeit zu schaffen und das Reich durch die obligate unentgeltliche Arbeitsleistung des Einzelnen zu entlasten. Entweder dürfte dann nur Arbeit ausgeführt werden, zu der ungelernte Arbeiter gebraucht werden können, oder aber es mußte ein Unterricht in verschiedenen Sandfertigkeiten erteilt werden. Die schwere körperliche Arbeit aber des ungelernten Arbeiters ist nicht geeignet, den Körper zu fräftigen und geschmeidig zu machen. Es läge auch nahe, das Arbeitsdienstjahr für die Steigerung der Roblenförderung nutbar zu machen, aber bei ben Rohlengruben fehlen die Unterkunftsräume und außerdem ift die Sätigkeit bes Bergmannes teine gefundheitsfördernde. Die großen Wasserbauten für Kanal- und Kraftzwecke könnten durch Arbeitsdienstpflichtige bewältigt werden. Aber auch hier milfte die Baracke die Raferne erfegen, und Arbeiter, die in ihrem Berufe eine feine Sand brauchen, würden bei dieser Tätigkeit ihre Geschicklichkeit einbugen. Des weiteren bedeutet einmal die Unterbrechung der beruflichen Alrbeitsausbildung durch das Dienstjahr eine schwere volkswirtschaftliche Schädigung, jum anderen Male würde die Organisation der Arbeitsdienstpflicht außerordentlich kostspielig werden, weil 3wangsarbeit immer die unproduktivste Alrbeit ift und infolge bes ungeheuren bürokratischen Apparates, den man für ihre Aufrichtung organisieren müßte. Bierzu tommt noch, daß die Entente den Plänen des Arbeitsdienstjahres außerordentlich mißtrauisch gegenübersteht, die fozialen Parteien sie aufs entschiedenste ablehnen, die Demokraten sich liberwiegend im Widerspruch zu ihnen hefinden und endlich die anderen Parteien sich so wenig mit ihnen beschäftigt haben, daß man nicht voraussehen kann, ob fie sie durchweg aufnehmen würden. - Bu den

#### 20 Millionen für die Leipziger Meffc,

die das Mehamt für die Mustermessen in Leipzig als Reichsunterstützung gefordert hat, nimmt. Ernst Goldstreund, Leipzig, in der "Bossischen Zeitung" (13. November) kritisch Stellung. Er ist der Ansicht, daß der Zusichuß von 2 Willionen, den das Leipziger Mehamt bis seit bekommt, für die Propaganda im In- und Auslande absolut nicht ausreicht, so daß die Bewilligung der von Leipzig gesorderten 20 Millionen nur zu wünschen wäre. Dieses Geld, das der deutschen Bolkswirtschaft vielsachen Nutzen bringt und auf anderen

Wegen dem Neich wieder zustließt, darf nicht aus falscher Sparsamkeit zurückgehalten werden. Aber dringend zu fordern ist eine andere Organisation des Leipziger Meßamtes, über dessen Bürokratismus Aussteller sowohl als auch Einkäuser sich beklagen. Vor allen Dingen aber muß das literarische Büro des Meßamtes einen Leiter bekommen, der aus den Kreisen der Presseachleute stammt und der ebenso wie der Leiter des literarischen Büros des Frankfurter Meßamtes es versteht, die richtige Propaganda mit der Presse des Ins und Auslandes für Leipzig zu machen und über die hierzu nötigen Fachkenntnisse und Beziehungen verfügt. — In einem Artikel

### Meh: Bucker

beschäftigt sich Subert Riemann, Magdeburg, in ber "Magdeburger Zeitung" (17. November) mit der deutschen Zuckerversorgung. Die vorjährige Zuckerernte Deutschlands ergab 14 Millionen Zentner (1913=54 Millionen Zentner). Der deutsche Friedensverbrauch für unfere heutige Bevölkerungeriffer war etwa 25 Millionen Bentner. Rur den Referven, Die Die Regierung aus dem Vorjahre noch hatte, war es zu verdanken, das neben der reichlichen Verforgung der Marmelade- und Runfthonigfabriten und ber Bienengüchter für ben Haushaltszucker das verteilte Quantum übrigblieb. In diesem Jahre erwarten die Optimisten eine Zucker ernte von 22—24 Millionen Zentner. Man darf aber nicht glauben, daß man im nächsten Sommer den Friedens zuckerbedarf im Saushalt wird deden fonnen, da die Regierung unter allen Umftänden wieder Referven schaffen muß. In Mehranbau ift trot ber erhöhten Preise nicht zu benfen, weil der Rübenbauer mißtrauisch gegen die Zwangswirtschaft ift. Der für 1920/21 festgesette Rohzuckerpreis von M 150.— brachte nicht den Unreig zur Bergrößerung des Rübenanbaus, weil die Rartoffelpreispolitit der Regierung die Plane der Zuckerbewirtschaftungsstelle durchtreuzte. Das Vertrauen der Rübenbauern ift verscherzt. Der Bauer fürchtet immer noch, beim Unbaur ber Rüben einen geringeren Erlös wie beim Anbau von anderen Früchten zu erzielen. Wenn aber die Regierung ben Dreis erft nach dem Erntzausfall festsent, so ift das erft recht kein Unreig für den Landwirt, den Anbau zu vergrößern. Denn rechnet die Landwirtschaft mit auskömmlichen Preisen und dehnt den Anbau aus —, und es kommt dazu eine gunflige Ernte, dann muß die Regierung bem Drangen der Bevölkerung nachgeben und den Preis abbauen. Un Zuckerexport ift auch nicht zu denken, da der Weltmarktpreis bei gunftiger Ernte gleichfalls gering ift Der Landwirtschaft erwächst alsdann durch die Ausdebnung der Anbauflächen ein Schaden, den fie nicht zu tragen gewillt ift. Um aber die Landwirte zum Anbau ju reizen und den Mundzucker zu fichern, schlägt Riemann folgendes vor: Der Mundzucker foll zu einem bestimmten Preise rationiert werden. Für den überschüssigen Teil der Erzeugung aber foll freie Wirtschaft eintreten. Damit ware ber Unreig zu größerem Unbau gegeben. Aber zu diesem Schritt mußte die Regierung sich sehr schnell entschließen, damit sie nicht mit ihren Berordnungen erst wieder kommt, wenn die Ackerflächen im ganzen Reich eingeteilt und bestellt sind.

## **Umschan**

Fr. Geheimstatistik. Seit der Beendigung des Krieges, seitdem berechtigte Gründe für die Geheimhaltung der Statistik des deutschen Aussenhandels nicht mehr angeführt werden konnten, ist im "Plutus" immer wieder mit Nachdruck die Forderung vertreten worden, endlich auch auf dem Gebiete der wirtschaftsstatistischen Veröffentlichungen die Methoden der Kriegsberichterstattung zu verlassen und wenigstens auf das Niveau von 1913 zurückzukehren. Als während der Brüsseler Finanzkonferenz unter dem moralischen Druck des Vergleichs mit den von allen anderen Ländern offen dargelegten Aussenhandelsziffern sich auch die deutsche Regierung entschloss, zwar keine friedensmässig Aussenhandelsstatistik aber gegliederte wenigstens einige Endziffern zu veröffentlichen, da schien es, als ob nun der erste Schritt auf dem Wege zur Besserung gemacht sei, und man durfte auf Weiterentwicklung hoffen. Dass man an diesem ersten Schritt keine reine Freude hatte, soll hier nur nebenbei erwähnt werden. Die damals veröffentlichten Zahlen waren in ihrer Berechnung sehr anfechtbar. Der Zeitpunkt der allzulange zurückgehaltenen Veröffentlichung war ungeschickt, die Gliederung und Kommentierung des Ziffernwerkes in höchstem Masse unzulänglich. Die Kritik, die dann vor etwa 2 Monaten - im "Plutus" und an anderen Stellen - geübt worden ist, hätte das Reichswirtschaftsministerium, dem das Statistische Amt untersteht, veranlassen sollen, möglichst schnell die Aussenhandelsziffern ausführlicher, vernünftiger berechnet und gegliedert, und vor allen Dingen regelmässig zu veröffentlichen. Statt dessen hat es sich seitdem wieder in völliges Schweigen gehüllt. Wie weit die Diskretion, mit der diese Statistik behandelt wird, getrieben wird, dafür ist eine Anfrage sehr charakteristisch, die von den Abgeordneten Dr. Frank, Lindgens jr., Mahler und Wallerstein im Reichswirtschaftsrat eingebracht worden ist. lautet: "Die Aussenhandelsstelle Lederwirts chaft hat sich sowohl an das Reichswirtschaftsministerium wie an das Statistische Amt und an den 5. Ausschuss der Nationalversammlung um Ueberlassung der amtlichen Ein- und Ausfuhrzahlen betreffend die Lederwirtschaft gewandt. Trotz verschiedentlicher Bemühungen sind die amtlichen Ein- und Ausfuhrzahlen nicht zur Verfügung gestellt worden. Es ist bekannt, dass amtliche Statistiken über Ein- und Ausfuhr gedruckt vorliegen. Um die Arbeit der Aussenhandelsstelle unterstützen zu können, ist die Ueberlassung der statistischen Zahlen von ausserordentlicher Wichtigkeit, da verantwortungsvolle Entscheidungen über Zulassung oder Beschränkung der Ein- und Ausfuhr nur auf Grund statistischen Materials getroffen werden können. Ist der Herr Reichswirtschaftsminister bereit, diese Zahlen jetzt umgehend dem Arbeitsausschuss des Aussenhandelsausschusses der Lederwirtschaft zur Verfügung zu stellen?" - Also nicht einmal die

denen Selbstverwaltungskörperschaften, Funktionen in der Regelung des Aussenhandels übertragen sind, erhalten die ihr eigenstes Gebiet berührenden Ziffern! Man muss anerkennen, dass ein solches Mass von Diskretion nur selten bei Behörden anzutreffen ist. Die Frage der an der Lederwirtschaft interessierten Abgeordneten des Reichswirtschaftsrats muss aber erweitert werden dahin, ob der Reichswirtschaftsminister gedenkt, den Zustand der Kriegsverwahrlosung in der Veröffentlichung der Außenhandelsstatistik zu verewigen? Kriegssitten in Bezug auf statistische Veröffentlichungen bestehen aber leider nicht nur auf dem Gebiete des Außenhandels. Ist es nicht einigermaßen sonderbar, daß in einer Zeit, in der die Frage, ob eine Kapitalnot der Industrie besteht oder nicht, lebhaft erörtert wird, daß in einer Zeit, in der zwischen Amtsstellen und Vertretern der Bankwelt Diskussionen darüber stattfinden, ob eine Ergänzung des Kreditsystems über die Leistungen der Banken hinaus erwünscht sei oder nicht, uns immer noch ein wichtiges Instrument zur Beobachtung der Bewegung der Bankengelder, die Zweimonatsbilanzen, vorenthalten wird. Die Einstellung der Veröffentlichung der Zweimonatsbilanzen war eine Kriegsmaßnahme, die wahrscheinlich niemals sachlich begründet war, für die aber seit Jahren auch jeder Scheingrund fehlt. Es ist merkwürdig, daß auch die Reichsbank, die sich seinerzeit um die Einführung der Veröffentlichung der Zweimonatsbilanzen ein Verdienst erworben hat, jetzt sich augenscheinlich nicht darum kümmert, diese Publikation wieder einzuführen. Die schwierigen wirtschaftspolitischen Probleme, vor die uns die Nachkriegszeit gestellt hat, erfordern von Rechtswegen einen Ausbau und eine Verfeinerung der Wirtschaftsstatistik in allen ihren Zweigen; statt dessen erleben wir es, daß noch nicht einmal der wirklich nicht übermäßig hohe Stand aus der Vorkriegszeit wieder er reicht wird. Wie lange noch?

Man schreibt mir: Vereinigte Lausitzer Glaswerke. "Die angebliche Ueberfremdungsgefahr spielt bei modernen Finanztransaktionen eine immer grössere und leider oft recht bedenkliche Rolle. Gewöhnlich wird ja die Ausgabe von Vorzugsaktien mit mehrfachem Stimm recht mit Ucberfremdungsgefahr begründet. Bei den Vereinigten Lausitzer Glaswerken dient der gleiche Grund einer völligen Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der A. E. G. Siemens & Halske resp. deren gemeinsamen Glühlampen-Konzern, der aus der Auergesellschaft hervorgegangenen Osram-Kommanditgesellschaft. In der offiziellen Kundgebung über den Verschmelzungsvorschlag heisst es: "Im Interesse des Schutzes der deutschen Glühlampenindustrie gegen Ueberfremdungsgefahr, die sich bereits im Lausitzer Glasindustriegebiet geltend gemacht hat, haben die beiden führenden Gesellschaften, die A.E.G. und die Siemens & Halske A. G. sich entschlossen, den Vereinigten Lausitzer Glaswerken, die ein wichtiges Zwischenprodukt für die Glühlampenfabrikation, nämlich die Glaskolben herstellen, ein

Angebot auf Verschmelzung der Gesellschaft mit den Unternehmungen der vorgenannten Gesellschaften zu machen . . . \* Eigenartig ist hier zunächst, daß nicht etwa eine Ueberfremdungsgefahr bei der in Frage kommenden Gesellschaft selbst behauptet wird, sondern ganz allgemein von einer Ueberfremdungsgefahr im Lausitzer Industriegebiet gesprochen wird. Die Urheber dieses Kommuniques dürften aber für diese unbestimmte Formulierung gute Gründe haben, denn sie werden sich wohl geniert haben zu behaupten, dass die Vereinigten Lausitzer Glaswerke selbst, deren Beherrschung durch die A. E. G., Siemens, Auer und die Berliner Handelsgesellschaft bisher nie im Zweifel stand, der Ueberfremdungsgefahr ausgesetzt sind. Wieso eine sonst im Industriegebiet herrschende Ueberfremdungsgefahr dadurch beseitigt wird, dass die Vereinigten Lausitzer Glaswerke mit den sie beherrschenden Mutterunternehmungen verschmolzen werden, ist nicht gerade leicht zu verstehen. Es ist begreiflich, dass in den Kreisen der Aktionäre die Auffassung Platz greift, dass die Ueberfremdungsgefahr mehr ein Vorwand ist, um ein Geschäft zu einem den Grossaktionären günstig erscheinenden Zeitpunkt abzuwickeln. Die Vereinigten Lausitzer Glaswerke sind sicherlich finanziell ein ausserordentsich reizvolles Objekt. In der Bilanz vom 31. Dezember 1919 erschienen bei 4,2 Mill. M Aktienkapital an Reserven 4,1 Mill. A. Ausserdem erscheinen auf der Aktivseite alle Anlagekonten mit Ausnahme von Grundstücken und Gebäuden mit 1.- M. Die letzte Dividende betrug 25%, Angesichts der ausserordentlichen inneren Stärke der Lausitzer Bilanz - allein die Beteiligungen und Effekten, in denen noch erhebliche stille Reserven stecken dürften, stehen mit 6,38 Mill. M zu Es ist begreiflich, dass kleine Aktionäre der Vereinigten Lausitzer Glaswerke der Meinung sind, das ihnen gemachte Angebot einer A. E. G. Aktie und einer Siemens-Aktie und darüber hinaus, eine Barzahlung von 750.- # sei günstiger für die anbietenden Parteien, als für die Lausitzer Aktionäre. Wenn man die Börsenkurse im Augenblick der Veröffentlichung des Angebotes zugrunde legt, so machen zwar, äusserlich betrachtet, die Lausitzer Aktionäre ein ganz gutes Geschäft. Aber dabei muss berücksichtigt werden, dass das Verhältnis zur Rente und wohl auch im Verhältnis zu den inneren Reserven der Kurs der Lausitzer Aktien mit 660% viel weniger aufgebläht zu sein scheint, als der Kurs der A. E. G. Aktien mit 315,75 und der Kurs der Siemens & Halske Aktien mit 3491/2. Gerade der Prospekt bei der Ausgabe der neuen 4,2 Mill. M. Lausitzer Aktien, die in diesem Jahre erfolgte, enthielt zahlreiche Hinweise auf die ausgezeichnete innere Verfassung dieser Gesellschaft. Der Plan, von den Betrieben der Lausitzer Glaswerke diejenigen, die für die Glühlampenfabrikation von Bedeutung sind, der Osramgesellschaft anzugliedern, mag technisch sehr vernünftig sein. Der gute technische Zweck allein heiligt aber noch nicht die finanziellen Formen,

die bei der Auflösung dieser Gesellschaft vorgeschlagen werden, durch die die wertvollen Reserven des Unternehmens verhältnismässig billig in die Hand der jetzigen Grossaktionäre unter Ausschaltung der Kleinaktionäre gebracht werden sollen. Das Angebot sollte deshalb von den Aktionären vor der Annahme sehr gründlich geprüft werden und sie sollten sich durch die angedeutete Ueberfremdungsgefahr nicht blenden lassen."

## Börse und Geldmarkt.

Die dritte Novemberwoche brachte die Auswärtsbewegung der Devisenkurse an den deutschen Börsen nicht nur zum Stillstand, sondern sie stand im Zeichen eines jähen Sturzes der Devisen und im Zeichen wilder Schwankungen. Der Dollar, dessen Kursvor14Tagen hier mit 82 erwähnt wurde, stieg noch weiter bis auf ungefähr 86, um am Donnerstag, den 18. November, zeitweise bis auf 63 zurückzugehen. Diesem jähen Sturz folgten die heftigsten Schwankungen, der Kurs stieg wieder bis auf 78, um am Wochenschluß, am 20. November, mit 733/4 notiert zu werden. Ausgegangen sind der Umschwung und die Nervosität des Devisenmarktes diesmal ganz offensichtlich von New York. Die Fieberbewegungen wurden daraufhin in Berlin umso krasser, als gerade einer der kritischen New Yorker Börsentage der Bußtagsmittwoch war, und sich deshalb in der Berliner Spekulation die Wirkungen von zwei Börsentagen konzentrierten. Der Devisenmarkt ist, diese Tatsache darf man nie außer Acht lassen, heute der ausgesprochenste Tummelplats der Spekulation. Auf einem Markte, der in diesem Maße international von kleinen und großen Spekulanten beeinflußt wird, ist es von vornherein ein müßiges Beginnen, für jede einzelne Phase der Kursbewegung rein sachlichen Gründen nachspüren zu wollen. Schon in unserer letzten Betrachtung wurde darauf hingewiesen, wie wenig ernsthaft es ist, die jetige Besserung des Markkurses mit der Hoffnung zu begründen, daß bei einem Friedensschluß von seiten Amerikas die Guthaben aus den deutschen Liquidationen frei werden würden. Denn von diesem Zeitpunkt trennen uns mindestens noch einige Monate, und in der Zwischenzeit wird, nach menschlicher Voraussicht, der Markt der Valuta noch häufige und heftige Schwankungen erleben. Nun hat sich in jüngster Zeit offenbar die kritische Lage an den amerikanischen Warenmärkten zugespitzt. Die Absatzstockung scheint in der amerikanischen Industrie um sich zu greifen. Es wird von Stillegungen berichtet. Diese Konjunkturlage in Amerika läßt es natürlich möglich erscheinen, daß man ein lebhaftes Interesse daran hat, im Augenblick einmal den Markkurs etwas heraufzuseten, um die Abstoßung amerikanischer Waren zu erleichtern. Für die deutsche Einfuhr kann eine solche Bewegung vorteilhaft sein, wenigstens dann, wenn es gelingt, den Warenzufluß aus Amerika auf Rohstoffe zu beschränken. Aber es wäre ein ganz verfehlter Optimismus, wenn man sich nun einmal

wieder der Illusion hingäbe, daß die Krise der Valuta überwunden sein wird und wir mit einer dauernden Besserungsperiode rechnen dürfen. Dafür sind weder in der inneren Verfassung unserer Geld- und Warenwirtschaft die Voraussetzungen gegeben, noch in der Gestaltung unserer Zahlungsbilanzen. Die Erscheinungen der letten Woche zeigen vielmehr mit aller Deutlichkeit die Gefahr, die darin besteht, daß die

## Plutus-Merktafel.

| Man notier                       | e auf seinem Kalender vor:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonnabend,<br>27. November       | Bankausweis New York. — GV.: Rheinisch - Westfälisches Elektrizitätswerk, Dresdner Bau-Gesellschaft. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Press-, Stanzund Ziehwerke Rud Chillingworth, Umtanschfrist Hasper Eisen- und Stahlwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montag,<br>29. November          | GV Berliner Elektrizitätswerke, Renner Leingarnspinnerei, Kammgarnspinnerei Gautzsch, Braunkohlen- und Briket-Industrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dienstag,</b><br>30. November | GV.: Gutehoffnungshütte, Deutsche Post- und Eisenbahn-Verkehrswesen, Baum- wollspinnerei Mittweida, Chemische Fabrik Heyden, Tucher-Brauerei, Metall- werke Unterweser, Consolidierte Alkali- werke Westeregeln, Blei- und Silber- hütte Braubach, Sondermann & Stier AG. Chemnitz. — Schluss des Bezugs- rechts Bremen-Besigheimer Oelfabriken, Bezugsrechts Elektrizitäts - A G. in Frankfurt a. M., Bezugsrechts Alexander- werk v. d. Nahmer, Bezugsrechts Nord- deutsche Hochseefischerei Geestemünde, Bezugsrechts C. Lorenz AG., Bezugs- rechts AG. für Pappenfabrikation. |
| Mittwoch, 1. Dezember            | Gv.: Tuchfabrik Aachen, Neptun-Schiffswerft und Maschinenfabrik Rostock, Aschinger AktGes., Kammgarnspinnerei Meerane, Werkzeugmaschinenfabrik Union, Concordia Chemische Fabrik Leopoldshall. — Schluss der Einreichungsfrist Brauerei Königstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Donnerstag,<br>2. Dezember       | Ironage-Bericht, — Bankausweise London, Paris. — GV.: Voigtländer & Sohn, Ver. Märkische Tuchfabriken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Freitag, 3. Dezember             | Reichsbankausweis. — GV.: Berlinische Feuerversicherungs - Anstalt, Erfurter Elektrische Strassenbahn. Wunstorfer Portland - Cementwerke, Lederfabrik Hirschberg, Ver. Bautzener Papierfabriken, Rheinische Stahlwerke Duisburg Meiderich, Gladbacher Textilwerke vorm. Schneiders & Irmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sonnabend,<br>4. Dezember        | Bankausweis New York. — GV.: AktGes. für Aullinfabrikation, Chem. Fabrik Griesheim-Elektron, Farbwerke vorm. Meister Lucius, Sloman Salpeterwerke, Holstenbank Neumünster. — Schluss des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>5)</sup> Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, n. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen.

Zellstoffwerke.

Bezugsrechts Feldmühle Papier- und

| Montag,<br>6. Dezember     | & Co. Biebrich. — Schluss des Bezugsrechts Baumwollspinnerei am Stadtbach, Bezugsrechts Astien Allgemeine Gas- und Elektrizitäts-Gesellschaft Bremen, Bezugsrechts Augsburger Kammgarnspinnerei.                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dienstag,<br>7. Dezember   | G-V.: Neu-Westend AG. für Grund-<br>stücksverwertung in Liq., Elektrizitäts-<br>werk Berggeist, Rütgerswerke, Brauerei<br>Gottlieb Büchner, Siegen-Solinger Guss-<br>stahl - Aktien - Verein, Hallesche Ma-<br>schinenfabrik und Eisengiesserei, Säch-<br>sische Cartonnagen-Maschinen-AG.                                                                                                                 |
| Mittwoch,<br>8. Dezember   | GV.: Sarotti Chokoladen- und Kakao-<br>Industrie, Ver. Lausitzer Gaswerke,<br>Braunkohlenwerke Leonhardt, Malmedie<br>Maschinenfabrik AG. für pharmazeu-<br>tische Bedarfsartikel Wenderoth.                                                                                                                                                                                                               |
| Donnerstag,<br>9. Dezember | Ironage-Bericht — Bankausweise London. Paris. — Reichsbankausweis. — GV.: Lothringer Bergwerks- und Hüttenverein, Düsseldorfer Eisen- und Drahtindustrie, Howaldtswerke Kiel, Schlesische Textilwerke Methner & Frahne. Bachmann & Ladewig, Façoneisenwalzwerk Mannstädt, W. Hirsch AG. für Tatelglas. — Schluss des Bezugsrechts Maschinenfabrik Moenus.                                                  |
| Freitag,<br>10. Dezember   | GV.: Landkraftwerk Leipzig, Rombacher Hüttenwerke, Creditanstalt für Industrie und Handel in Liq. Dresden. — Schluss des Bezugsrechts Rheinische Möbelstofffabrik Dahl & Huusche.                                                                                                                                                                                                                          |
| Sonnabend,<br>11. Dezember | Bankausweis New York. — GV.: Moritz Ribbert AG. Hohenlimburg, Tafel-und Salinglasfabrik Fürth, Maschinen-und Armaturenfabrik vorm. H. Breuer, Neue Dampfer-Compagnie Kiel Rückforth.                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | Verlosungen: 1. Dezember: 4% Pfdbr. Dtsche. HypB. Meiningen 100 Tlr. (1871), 3½% Cöln-Mindener 100 Tlr. (1871), Türkische 400 Fr. (1870), 4½% Credit Neapel 150 Lire (1868), 3% Credit Foncier Egypt. 250 Fr. (1911) 5. Dezember: 2³/10 u. 3% Credit Foncier 500 Fr. (1879, 1880, 1891, 1899, 1909), 2% Stadt Paris 500 Fr. (1898), desgl. 3% 300 Fr. (1912). 10. Dezember Antwerpen Stadt 100 Fr. (1903). |

| G.-V.: Heddernheimer Kupferwerk, Kalle

Schwankungen der Valutabewegung immer kurzfristiger und immer heftiger werden. Je heftiger diese Schwankungen sind, desto mehr werden unserem Wirtschaftsleben normale Kalkulationsgrundlagen entzogen und in desto weitere Zweige der Wirtschaft dringt das Moment der Spekulation als allein herrschendes vor.

Parallel mit dem Kurssturz am Devisenmarkt ging an der Börse eine heftige Erschütterung des Effektenmarktes. Einige Tage hindurch war die Neigung des Publikums, alle Werte wahllos auf den Markt zu werfen, beinahe ebenso groß wie in den vergangenen Wochen der Kaufandrang, der sich als "Flucht vor der Mark" charakterisierte. Aber der Sturm der Verkaufsneigung hielt nicht sehr lange an. Es trat gerade am Effektenmarkt sehr schnell eine Besserung ein. Man darf wohl annehmen, daß das darauf zurückzuführen ist, daß Kreise der Berufsspekulation, aber auch gewisse Schichten des Publikums, schnell geneigt waren, die Kurssenkung auszunuten, um das Durchschnittsniveau ihrer Effektenhestände zu verbilligen. Bei manchem Verkäufer wird aber auch nach der im ersten Schreck vorgenommenen Realisation die Frage aufgetaucht sein, was er denn nun mit dem Gelde anfangen soll, und er wird dabei zu dem Schluß gekommen sein, daß heute das Liegenlassen des baren Geldes ja keineswegs eine Zurückziehung aus der Spekulation bedeutet, sondern daß es in vielleicht noch höherem Maße spekulativ ist, als die Anlage in Effekten. Es kam hinzu, daß neue Fusionen in der Montanindustrie das Interesse besonders für diesen Aktienmarkt belegten, und daß auch die guten Industrieabschlüsse, Rheinstahl und A.E.G. Anregungen boten. Denn die warnenden Worte, mit denen beispielsweise die Verwaltung der Rheinischen Stahlwerke ihren Abschluß begleitete, indem sie ihn "aufgebläht wie eine Seifenblase" nennt, machen auf das spekulierende Publikum viel weniger Eindruck als die Ziffern. Für den Besitzer von Aktien ist es ja auch auf jeden Fall angenehm, wenn die Erträgnisse seiner Gesellschaft mit der allgemeinen Geldaufblähung der Wirtschaft einigermaßen schritthalten, und solange ihm das Kursgewinne einträgt, trägt er die Sorge um den wirklichen Stand der Produktion, der hinter den aufgeblähten Ziffern steckt, wesentlich Justus.

## Plutus-Archiv.

## Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen bezonders 200 besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit aussührlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Das neue deutsche Wirtschaftsrecht. Eine systematische Uebersicht über die Entwicklung des Privatrecits und der benachbarten Rechtsgebiete seit Ausbruch des Weltkrieges. Von Dr. Arthur Nussbaum, a.-o. Prof. an der Universität Berlin. Berlin 1920. Verlag von Julius Springer. Preis

Gesetzgebung. — Schuldnerschutz. — Geld- und Kapitalverkehr. — Sonstiger Güterumsatz, insbesondere Warenhandel. — Ausdehnung der öffentlichen Arbeitsrecht. Wirtschaft. Grundstücksrecht.

Verschiedenes.

Vergangenheit und Zukunft der Löhnungsmethoden in der deutschen Landwirtschaft. 5. Heft der Betriebswissenschaftlichen Vorträge aus dem Gebiete der Landwirtschaft. Von Prof. Dr. Friedrich Aereboe, Pr. Landesökonomierat und Geh. Reg. Rat. Berlin SW 11. 1920. Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen, Hedemannstr. 10 u. 11. Preis M 2.

Die Verbraucher als Träger der Sozialwirtschaft.
Von Ernst W. Fischer. Winnenden (Württemberg) 1920 Zentralstelle zur Verbreitung guter deutscher Literatur. Preis M 2.50.

Kommunale Wirtschaftsämter. - Der Unfug der Zwangskonsumgenossenschaften Höchstpreise.

statt Zwangswirtschaft.

Die Seele des Geldes. Grundlagen und Ziele einer allgemeinen Geldtheorie. Von Karl Elster. Jena 1920. Gustav Fischer Verlag. Preis M 38.—. Staatliche und wirtschaftliche Geldtheorie.— Das Geld und die Wirtschaft.— Das Geld und die Cöter.— Das Geld und die Coter.— Das Geld und die Cöter.— Das Geld und die Coter.— Das Gel

Güter. — Das Geld im Staate; die Währung. — Das Geld im zwischenstaatlichen Zahlungsverkehr; die Valuta. - Grundlagen und Ziele.

Der Konsument im Rätesystem. Die Interessenvertretung der Verbraucher und ihre Einführung in die organisatorische Wirtschaft. Von Robert Schloesser. Nr. 6 der Schriftenreihe "Praktischer Sozialismus", herausgegeben von Karl Korsch, Jena. Berlin-Fichtenau 1920. Verlag Gesellschaft und Erziehung G. m. b. H. Preis & 10.50.

Das Wesen der Verbraucherinteressen. — Die Versucherbewegung in der sozialisierten Volkswirts

braucherbewegung in der sozialisierten Volkswirt-

schaft. — Die Selbstverwaltung der Wirtschaft. — Der Staat "stirbt ab". — Das Mitbestimmungsrecht der Verbraucher. — Verbraucher und Reichsverfassung. - Die Organisation der Wirtschaftsräte und der Industrieräte. - Der Irrtum in der Paritätsfrage. - Das Volksparlament eine Verbrauchervertretung? - Die Verbraucherkammern. - Konsumund Baugenossenschaften. — Die Hausfrauen-vereine. — Die Arbeitsgemeinschaften. — Der Reichs-Die Aussenhandelsstellen. - Die wirtschaftsrat. Machtmittel der Verbraucher.

Kommentar zur Vermögens- und Mehreinkommensteuer 1919. II. Teil: Gesetz über das Reichsnot-opfer. Von Regierungsrat a. D. Ludwig Buck, Rechtsanwalt am Landgericht in Düsseldorf und Dr. Rudolf Lucas, Rechtsanwalt am Landgericht in Düsseldorf. Berlin und Leipzig 1920. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. Preis At 22.

Die deutsch-französische Annäherung. Briefe andie Deutschen. Von Gustav Hervé. Mit einer Vorrede von W. Burtzeff. Berlin W 50 1920. Verlag "Gemeinsame Sache", Geisbergstr. 24. Preis M 2.—.

Die Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft und das neue Reichssteuersystem. Karl Brauer, Privatdozent für Nationalökonomie und Statistik an der Technischen Hochschule und Dozent an der Gehe-Stiftung Dresden. 67. Heft der Finanz- und Volkswirtschaftlichen Zeitfragen, herausgegeben vom Geh. Rat Prof. Dr. Georg Schanz in Würzburg und Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Julius Wolf in Berlin. Stuttgart 1920. Verlag von Ferdinand Enke. Preis M 10.—.

Kanäle und Talsperren im mittleren Deutschland. Herausgegeben von der Wasserwirtschaftlichen Vereinigung für das mittlere Deutschland. Braunschweig 1920. Verlag Georg Westermann in Braunschweig. Preis M 9.—

Kapitalertragssteuergesetz vom 20. März 1920 und Landessteuergesetz vom 30 März 1920 für das Deutsche Reich. Textausgabe mit kurzen Anmerkungen und ausführlichem Sachregister. Herausgegeben vom Landesgerichtspräsidenten Karl Pannier. Nr. 6134 von Reclams Universal-Bibliothek. Leipzig. Druck und Verlag von Philipp Reclam jun. Preis geh. M 1,50, in Bibliothekband M 3.—.

La France Commerçante. Livre de lecture et d'étude destiné aux établissements d'enseignement commercial. Par Eugène Pariselle, Chargé de cours à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de Berlin. 6. Band der Handelshochschul-Bibliothek, herausgegeben von Prof. Dr. Max Apt in Berlin. Leipzig 1920. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis £ 12,—.

weiser für Geschäftsleute, Kapitalisten, Bankbeante und Studierende der Handelswissenschaft. Von Dr. h. c. Joh. Friedrich Schär, a. Rektor, Professor und Direktor des handelswissenschaftlichen Seminars an der Handelshochschule Berlin. Dritte neu bearbeitete und ergänzte Auflage. 2. Band der Handelshochschule-Bibliothek. Herausgegeben von Prof. Dr. Max Apt in Berlin. Leipzig 1920. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis M 12,—.

Die Bank und ihre Kundschaft. — Usancen und Normen im Kontokorrentverkehr. — Praktische Anwendung der Usancen und Normen im Kontokorrentverkehr. — Besondere Formen des Kontokorrentver-

kehrs über Börsengeschäfte.

Allgemeine Versicherungslehre. Von Prof. Dr. jur. Gerhard Wörner, Dozent der Versicherungswissenschaft an der Handelshochschule in Leipzig. Dritte, erweiterte und verbesserte Auflage. 18. Band der Handelshochschul Bibliothek, herausgegeben von Prof. Dr. Max Apt in Berlin. Leipzig 1920. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis £ 16,—

Grundbegriffe. — Elemente der Versicherungsrechnung. — Versicherungsbetriebsführung. — Versicherungsrecht. — Versicherungswirtschaft. — Versicherungsethik. — Technik der Schadenmeidung und Schadenunterdrückung. — Versicherungsmedizin. —

Versicherungsliteratur.

Der Staats- und Gemeindebürger. Eine Bürgerkunde auf geschichtlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Grundlage. Von Alexander Doerr, Direktor der Höheren Handelsschule und Leiter der Handelshochschulkurse in Elberfeld. Leipzig 1920. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis M 6.—.

Der Staat im allgemeinen. — Deutschland. — Die Entstehung des Deutschen Reiches. — Der Aufbau des Reiches. — Die wirtschaftliche Entwicklung des Deutschen Reiches. — Regierung und Verwaltung des Reiches. — Recht und Rechtsprechung. — Das deutsche Bildungswesen. — Heer und Marine. — Die Kolonialfrage. — Die Frau in Wirtschaft und

Staat.

Commercial Synonyms. Kleine englische Handelssynonymik von Ernst Brandenburg, Lektor des Englischen an der Handelshochschule Berlin. Leipzig 1919. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis & 6.—.

Synonyma. — Exercise. — List of Words.

Correspondance commerciale des langues française et allemande. Deux Volumes Français-Allemand, Vingt-Sixième Edition entièrement revue et augmentée par Bitterling et Jansen, Professeurs à l'Ecole de commerce à Hannovre. II, 1 von Gloeckners Taschenbüchern der Handelskorrespondenz. Leipzig 1920. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis M 12.—.

Demandes et offres. — Lettres relatives à des offres refusées et contreoffres. — Ordres. — Confirmations de commandes. — Refus et annulation de

commandes. — Ordres et leur exécution. — Lettres relatives à des réclamations. — Remises et paiements. — Accusés de réception. — Informations et renseignements. — Lettres relatives à des comptes courants.

Correspondance en affaires de change. — Lettres au sujet de délai de paiement. — Consignations et ventes en commission. — Des lettres entre armateurs et courtiers maritimes. — Correspondance avec des agents. — Faillites. — Lettres de récommandation et lettres de crédit. — Demandes de place. — Circulaires. — Avis sur l'état du marché. — Modèles et Formules.

Stunden der Beschaulichkeit. Von Edgar Herbst. Erscheinen in zwangloser Folge. Wien X/I-Leipzig, Anzengruber - Verlag, Brüder Suschitzky. Preis Kr. 1.—, M. 0.50. 2. Heft (April 1920): Wissen oder Wunderglaube?

Das Wechselrecht. Nach der deutschen Wechselrordnung. Von Oberlandesgerichtsrat Geh. Justizrat Dr Graven, Dozent an der Handelshochschule zu Köln. 36. Band von Gloeckners Handels-Bücherei, herausgegeben von Oberlehrer Adolf Ziegler, Leipzig 1918. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis A.—, zuzüglich 66 2/8 0/0 Teuerungszuschlag.

Grundbegriffe. — Geschichte des Wechsels. — Die Wechselgesetzgebung. — Die Literatur des Wechselrechts. — Die wirtschaftliche Bedeutung des Wechsels. — Die Wechselverpflichtung. — Die Wechselfähigkeit. — Die Erfordernisse des Wechsels. — Unabhängigkeit der Wechselakte von einander. — Die Ausstellung. — Die Annahme. — Das Indossament. — Besondere Fälle des Indossaments. — Der Aval (Wechselbürgschaft). — Die Zahlung. — Der Regress. — Rückgriff. — Intervention. — Ehreneintritt. — Vervielfältigung eines Wechsels. — Abhanden gekommene Wechsel. — Wechselverjährung. — Das Klagerecht des Wechselgläubigers. — Protest. — Wechselstempel.

Der unlautere Wettbewerb. Von Johannes Neuberg, Geh. Regierungsrat in Berlin-Steglitz. 46. Band von Gloeckners Handels-Bücherei, herausgegeben von Oberlehrer Adolf Ziegler, Leipzig 1919. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis A. 3.—, zuzüglich 66²/3 °/0 Teuerungszuschlag. Die Generalklausel. — Landwirtschaft — Reklame.

Die Generalklausel — Landwirtschaft — Reklame.
— Zivilrecht. — Die strafrechtlichen Folgen der unlauteren Reklame. — Einschränkungen und Erweiterungen des Verbots der Reklame. — Verkauf von Waren aus einer Konkursmasse. — Der Ausverkauf. — Quantitäts- und Herkunftsverschleierungen. — Das Schmiergelderunwesen. — Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz. — Kreditschädigung. — Ueble Nachrede. — Strafrecht. — Benutzung von Namen usw. — Mitteilung von Geschäftsgeheimnissen. — Schutz der Vorlagen. — Zivilrechtliche Folgen aus §§ 17/18. — Anhang zu den Straftaten der §§ 17/18. — Verjährung. — Art der Strafverfolgung. — Bekanntmachung. — Gerichtsstand. — Einstweilige Verfügungen. — Die Busse. — Zuständigkeit der Landgerichte. — Schutz der Ausländer.

Der Geschäftsreisende. Von Albert Walter.

45. Band von Gloeckners Handels-Bücherei, herausgegeben von Oberlehrer Adolf Ziegler.
Leipzig 1919. G. A. Gloeckner, Verlag für Handelswissenschaft. Preis M 3.—, zuzüglich 662/3 % Teuerungszuschlag.

Der Geschäftsreisende im Wirtschaftsleben. — Vorbedingungen für den Beruf des Geschäftsreisenden. — Vorbereitungen zur Geschäftsreise. — Auf der Reise. — Der Reisende bei der Kundschaft. — Der Verkehr des Reisenden mit seinem Hause. — Der Reisende in Gesetz und Rechtsprechung. — Berufsorganisationen der Geschäftsreisenden.

Anzeigen des Plutus.

Vereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener Eisenhütten Aktien-Gesellschaft.

Aktiva. Bilanz für das Geschäftsjahr 1919/20. Aufgestellt am 30. Juni 1920.

| Aktiva. Bilan                                  | z fur da     | s uescha      | rtsjani- is   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | M 18         | M 18          | M B           | N 18 N 18 N 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I. Immobilien- und                             |              |               |               | Uebertrag -  -   -  21 345 118 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anlage-Konto.                                  |              |               |               | III. Kassenbestand 589 824 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Gruben und Konzessionen:                    |              |               |               | IV.Effektenbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 873 774 87   |               |               | did beteing angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zugang                                         | 392 905 20   |               |               | V. Debitoren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | 1 266 680 07 |               |               | a) Guthaben bei Bank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abschreibungen                                 | 620 557 35   | 646 122 72    |               | häusern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1120                                           |              |               |               | W 704 704 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Hochofen in Wissen:                         |              |               |               | VI. AVAI-AOMOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 2 530 650 94 |               |               | Summa Aktiva   -  -   -  139778491 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zugang                                         | 588 802 55   |               |               | Paceiva M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | 3 119 453 49 |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abschreibungen                                 | 834 498 07   |               |               | I. Aktienkapital Stammaktien 27 000 000 33 000 000 6 000 000 33 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                | 2 284 955 42 |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abgang                                         | 8 310 46     | 2 276 644 96  |               | II. Unlighting Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Rochöfen in Au:                             |              |               |               | III. Unigations-Ethioum att.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestand 1. Juli 1919                           |              | 3 —           |               | 1V. Dividenden-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. Stahlwerke Röln-Deutz:                      |              |               |               | fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 1 990 326 04 |               |               | VI. Konto-Reservefonds 15 491 645 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zugang                                         | 797 231 35   |               |               | VII. Talonstener-Konto 40 500 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-5-2-6                                        | 2 787 557 39 | B 12/01-12/01 |               | VIII. Arbeiterwohn Fürsorge 1 000 000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abschreibungen                                 | 679 544 79   | 2 108 012 60  |               | IX. Beamten-Pensionsfonds . 921 601 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                              | 077377       |               |               | X. Stiffing Eugen van der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Eisenbahnen und Wege: a) Gruben- u. Hütten- |              | 1 - 1 - 1     |               | Zypen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bahnen Wissen                                  |              | 1—            |               | XI. Konto für Wiedereinstel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) Hüttenbahn Au .                             |              | 1 —           |               | lung der Betriebe auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) Eisenbahnen und                             |              |               |               | Friedensal were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wege Köln - Deutz:                             |              |               |               | XII. Kreditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 120 790 76   |               |               | angehörige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abschreibungen                                 | 120 789 76   | 1 -           |               | XIV. Kouto Erneuerungsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d) Bahnanschluss Hai-                          |              |               |               | für Werksanlagen 350 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ger: Zugang                                    | 34 080 —     |               |               | XV. Konto Errichtung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abschreibungen                                 | 34 079 —     | 1             |               | nenen Verwaltungsgebäu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Liegende Gründe:                            |              |               |               | des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a) in Wissen:                                  |              |               |               | XVI. Aval-Konto 5 794 794 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 216 157 68   |               |               | XVII. Gewinn- u. Verlust-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) in Au:                                      | 36 002 75    |               |               | Gewinnsaldo: Reingewinn 1919/20 15 224 056 54 Vortrag aus 1918/19 935 883 66 16 159 940 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bestand 1. Juli 1919 c) in Köln - Deutz:       | 30 002 70    |               |               | L. OOGGO ADALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 3 287 667 44 |               |               | Summa Passiva   -  - 1397/8491 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desiana 24 June 21                             | 3 539 827 87 |               |               | Gewinn- und Verlust-Konto für 1919/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zugang                                         | 17 432       |               |               | Soll. Aufgestellt am 30. Juni 1920. Haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zugung                                         | 3 557 259 87 |               |               | TO THE PARTY AND |
| d) in Haigar:                                  | 3 331 239 01 |               |               | M B M B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d) in Haiger: Zugang                           | 134 000      |               |               | An Abschreibun- Für Voitrag aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Engang                                         | 3 691 259 8  | - 1- 1        |               | gen 5 397 114 82 voriger Rech-<br>An Gewinnsaldo 16 159 940 20 nung 935 883 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abschreibungen:                                | 0071207      |               |               | TEL COMMEDIATED TO TOY > TO I STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wissen M. 11966.57                             |              |               |               | Für Gewinn aus<br>dem Geschäfts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Δ <sub>11</sub> 3950.19                        |              |               |               | betrieb 20 621 171 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutz , 1500 000.—                             | 1 515 916 76 | 2 175 343 11  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Wohngebäude:                                |              |               |               | Summa Soil 21 557 055 02 Summa Haben 21 557 055 02<br>Lauf Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beamten-, Meister- 11.                         |              |               |               | erhalten die Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr 1919/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeiterwohnungen                              |              |               |               | a) auf die Vorzugsaktien eine Dividende von 6% für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Köln-Deutz                                  | 071110       |               |               | die Zeit vom 1. Januar 1920 bis 30. Juni 1920,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestand 1. Juli 1919                           | 276 644 9    | 221 315 98    |               | b) auf die Sammaktien eine Dividende von 30%, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abschreibungen                                 | 55 328 99    | 241 313 70    |               | zu a) mit M. 30, zu b) mit M. 300 für jede Aktie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Weißblechanlage und Rolonie                 |              |               |               | von heute ab bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wissen:                                        | 00000008     |               |               | dem A. Schaaffhausen schen Bankverein AG. in Köln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bestand 1. Juli 1919<br>Zugang                 | 2 380 092 83 |               |               | Düsseldorf und den übrigen Niederlassungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lugung                                         | 2 200 531 2  |               |               | dem Bankhause Deichmann & Co. in Köln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abschreibungen                                 | 4 580 624 0  | 3 044 223 95  | 10 471 670 32 | dem Bankhause A. Levy in Köln,<br>der Direction der Disconto-Gesellschaft in Berlin, Essen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |              | 70            |               | Ruhr und den übrigen Niederlassungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Magazinbestände:<br>Rohmaterialien, Halb-  |              |               |               | dem Bankhause Wiener, Levy & Co. in Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fabrikate und fertige                          |              |               |               | gegen Einreichung der für das Geschäftsjahr 1919/20 fälligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fabrikate, Kohlen,                             |              |               |               | Dividendenscheine erhoben werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koks und Betriebs-                             |              |               | 10 072 440 51 | Köln-Deutz, den 6. November 1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| materialien.                                   |              |               | 10 873 448 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uebertrag                                      |              |               | 21 345 118 83 | Der Vorstand. [2316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Tempelhofer Feld Aktien-Ges.

Bilanz per 30. Juni 1920 Aktiva

An noch night eingezahlte 750/ auf

18

M

|     | Saldo am 30. Juni 1919                             | 8 575 926 42               | 7 500 000 —<br>821 664 90     |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben | 375 278 44                 | 8 951 204 86                  |
| 27  | Mobilien-Konto                                     | 1 004 500                  | 1                             |
|     | Restkaufgelder                                     | 1 084 500 —<br>1 526 700 — | 2 611 200 —                   |
| "   | Debitoren                                          |                            | 1 195 047 82<br>21 079 118 58 |
|     | Passiva                                            | ā.                         |                               |
| Per | r Aktien-Kapital:                                  | M AS                       | M No                          |
|     | Aktien Lit. A                                      | 10 000 000 —               | 20 000 000 —                  |
| 77  | Reservefonds                                       |                            | 48 293 31<br>97 107 90        |
| . " | Gewinn- und Verlust-Konto:<br>Vortrag aus 1918/19  | 917 571 90                 |                               |
|     | Gewinn des Geschäftsjahres                         | 16 145 47                  |                               |

## Gewinn- und Verlust-Konto Debet

|                            | M       | 18 | M         | 18 |  |
|----------------------------|---------|----|-----------|----|--|
| An Unkosten-Konto          |         |    | 144 243   |    |  |
| " Konto für Steuern        |         |    | 2 2 6 4   | 88 |  |
| " Bilanz-Konto:            |         |    |           |    |  |
| Vortrag aus 1918/19        | 917 571 | 90 |           |    |  |
| Gewinn des Geschäftsjahres |         |    |           |    |  |
| 1919/20                    | 16 145  | 47 | 933 717   | _  |  |
|                            |         |    | 1 080 225 | 30 |  |
| Kredit                     |         |    |           |    |  |

| Per Vortrag                  |  | M 18 90 917 571 90 162 653 40 |  |  |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Dis and min manafiles Disher |  | 080 225 30                    |  |  |

Die von mir geprüften Bücher der Gesellschaft in Ordnung befunden. Die Abschlussziffern stimmen mit der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung per 30. Juni 1920 überein.

Berlin, im Oktober 1920.

(2315)Dr. J. Berne.

Berlin-Tempelhof, im Oktober 1920.

Georg Haberland

## Commerz- und Privat-Bank

Aktiengesellschaft

Nachdem die Fusion der Commerz- und Disconto-Bank mit der Mitteldeutschen Privat-Bank, Aktiengesellschaft, und unsere Firmenänderung in Commerz- und Privat-Bank Aktiengesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, fordern wir hiermit die Aktionäre der Mitteldeutschen Privat-Bank, Aktiengesellschaft auf, ihre Aktien nebst Gewinnanteilscheinen für 1920 u. ff., sowie Erneuerungsscheinen zum Umtausch in Aktien unserer Gesellschaft mit Nummernverzeichnis in doppelter Ausfertigung, unter Benutzung der bei den Umtauschstellen erhäl!lichen Formulare, einzureichen.

Auf jede Aktie der Mitteldeutschen Privat-Bank, Aktiengesellschaft mit Gewinnanteilschein für 1920 u. ff. wird eine Aktie der Commerz- und Privat-Bank Aktiengesellschaft mit Gewinnanteilschein für 1920 u. ff., sowie Erneuerungsschein im

gleichen Nennwert gewährt.

Aktien, welche nicht spätestens bis zum 28. Februar 1921 eingereicht worden sind, werden für kraftlos erklärt werden. Die auf die für kraftlos erklärten Aktien entfallenden Aktien unserer Gesellschaft werden gemäss § 290 H. G. B., Abs. 3, verkauft und der Erlös zur Verfügung der Beteiligten gestellt. Die Verwertung von etwa vorhandenen Spitzen werden die Umtauschstellen, sei es durch Verkauf überschiessender Spitzen, oder Hinzukauf des sehlenden Betrages unter Zugrundelegung des an der Berliner Börse zuletzt notierten Kurses, vermitteln.

Als Umtauschstellen dienen: unsere sämtlichen Nieder-

lassungen: ausserdem Ascherslebener Bank Gerson. in Aschersleben: die Kohen & Co., Kommanditgesellschaft; in Cassel: der Hessische Bankverein Aktiengesellschaft; unsere dortige Niederlassung, in Chemnitz:

sowie der Chemnitzer Bankverein; in Cöln a. Rh.: unsere dortige Niederlassung

und die Firma J. H. Stein; unsere dortige Niederlassung in Dresden: und der Chemnitzer Bankverein;

die Vogtländische Credit-Anstalt; in Falkenstein:

in Frankfurt a.M.: unsere dortige Niederlassung und die Firma J. Dreyfus & Co.;

in Gera (Reuss): die Firma Gebr. Oberlaender;

in Löbau: die Löbauer Bank; in München: unsere dortige Niederlassung,

die Bayerische Vereinsbank und die Firma Alfred Lerchenthal;

in Welmar; die Thüringische Landesbank Aktiens gesellschaft.

Gleichzeitig fordern wir die Aktionäre unserer Gesellschaft auf, die Aktienmäntel der Commerzund Disconto-Bank Aktien, soweit dies noch nicht geschehen ist, zwecks Vermerkes der Firmenänderung durch Aufdruck bei den genannten Stellen einzureichen.

Hamburg, im November 1920. Berlin,

## Commerz- und Privat-Bank

Aktiengesellschaft Der Vorstand.

2319

## Couis David, Bankgeschäft,

Bonn a. Rhein, Bahnhofstrasse 3.

An- und Verkauf von Wertpapieren, Kuxen und S Obligationen des Kohlen-, Kali- und Erzmarktes.